

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Professor Karl Heinrich Rau of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons

5.17.5. 870.5-D648ha 1840



Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAI BY 211r. Philo Parsons

5,75-6 870.5-D6481a 1840



Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN BY 211r. Philo Parsons

of DETROIT

5.17.5-870.5-D648ha



Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN BY

211r. Philo Parsons

OF DETROIT

1871

5.17.5.6 870.5-D648ha 1840



Professor Karl Deinrich Ran

OF THE UNIVERSITY OF HEIDELBERG

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

the glido payous

OF DETROIT

27 1.50 2.0482a 2.0482a

•

•

.

.

.

• . 



der

lateinischen

# Synonymik

Ludwig Doederlein.



fripsig, 1840. Friedr. Christ. Wilh. Vogel.



## Vorwort.

 ${f V}$ on verschiedenen Seiten her und namentlich von achtbaren Schulmännern ist der Wunsch gegen mich ausgesprochen worden, die wesentlichsten Resultate meines ausführlichen Werkes über lateinische Synonyme und Etymologien in einem Handbuch zusammengedrängt zu sehen. Obschon innerhalb der zwölf Jahre, seit ich die lange vernachlässigte lateinische Synonymik zu bearbeiten angefangen habe, der Markt durch die gleichartigen Arbeiten von Habicht, Ramshorn, Jentzen, Schmalfeld mit synonymischen Handbüchern fast überführt worden ist, so trage ich doch kein Bedenken, diesem Wunsche mittelst des vorliegenden Auszuges zu entsprechen; denn wenn ich behaupte, dass meine Methode und die Form meiner Zusammenstellungen sich generisch von der jener verdienten Männer unterscheidet, so glaube ich damit weder mich zu erheben, noch jene herabzusetzen. Der Auszug, den ich hiemit veröffentliche, enthält, wie ich hoffe, alles wesentliche, was das grössere Werk für Synonymik gibt, wogegen ich gewisse Beiwerke weggelassen habe, nämlich:

Erstens: alle etymologischen Deductionen. Da ich jedoch auf meinen Grundsatz, die Etymologie mit der Synonymik in Verbindung zu setzen,

nicht völlig verzichten wollte, so habe ich hier das Etymon eines jeden Synonymum, wenn dasselbe nicht entweder gar zu sehr auf flacher Hand lag, oder umgekehrt gar zu zweifelhaft erschien, in Klammern [ ] eingeschlossen beigefügt. Viele Angaben dieser Art werden und müssen, besonders dem Naturalisten, barok erscheinen; es wäre aber zu umständlich gewesen, zu ihrer Begründung jedesmal auf meine "lateinische Wortbildung" zu verweisen, welche ich dem grössern Werke als Beilage habe folgen låssen. Ich muss desshalb an diejenigen Leser und Recensenten, welche meine Wortbildung noch nicht zur Hand genommen haben, die Bitte stellen, die hier in Klammern eingeschlossenen Wörter zu ignoriren oder ihr Urtheil über dieselben zu suspendiren.

che keine stringente Beweiskraft haben. Dagegen habe ich synonymische locos classicos, Stellen, in denen die Alten im Fluss der Rede und nicht mittelst grammatischer Reflexionen Synonyma einander entgegensetzen und auf diese Weise unterscheiden, in extenso mitgetheilt, und wo solche fehlten, oft verschiedene Stellen eines und desselben Schriftstellers, in denen er die Proprietät des Ausdruckes zu beobachten schien, neben einander gestellt.

Drittens: alle kritischen und exegetischen Excurse. Zu solchen gab die mehr wissenschaftliche als methodische Form des grössern Werkes Veranlassung und Befugniss; in diesem Auszug aber glaubte ich nur in ganz wenigen Fällen einen Wink dieser Art nicht vermeiden zu können.

Viertens: die ausführliche Behandlung griechischer Synonyma. Jedoch galt es mir als eine wesentliche Aufgabe, den möglichst genau entsprechenden Ausdruck sowohl der griechischen als der deutschen Sprache aufzusuchen und dem lateinischen Synonymum an die Seite zu setzen, und zugleich den Inhalt und Umfang des lateinischen Begriffs wo möglich immer durch Angabe des eigentlichen Gegensatzes möglichst genau zu bestimmen und anschaulich zu machen.

Fünftens: die Ansichten anderer Synonymiker. Im grössern Werke habe ich sowohl die von den lateinischen Grammatikern ausgehenden Unterscheidungen von Varro, Cicero, Agrätius, Pseudofronto, Pseudopalämon, oft nur als literarische Curiositäten, mitgetheilt, als auch die bald mit mir übereinstimmenden, bald von mir abweichenden Lehren der neuern Synonymiker, Popma, Hill, Dumesnil, Smitson, Habicht, Ramshorn, Jentzen und anderer angeführt. Statt dessen musste ich mich hier begnügen, auf solche in dem umfassendern Werke enthaltenen Anführungen hinzuweisen. Zu diesem Behuf ist am Ende jedes Artikels der Band und die Seitenzahl desselben in Parenthese () angegeben.

Sechstens: die allzuseltenen uud allzusein unterschiedenen Synonyma. In dem grössern Werke sinden sich viele ἄπαξ εἰρημένα als Synonyma behandelt, deren Unterschied eben desshalb sich nicht aus dem Sprachgebrauch abstrahiren, sondern nur aus dem Etymon und auf andern Wegen errathen liess. Solche sind für den Zweck dieses Handbuches bedeutungslos. Dasselbe gilt von manchen

Synonymis, die sich gleichsam nur durch das Mikroscop unterscheiden lassen. Solche finden sich allerdings in dem grössern Werke in grosser Zahl, und haben mir hie und da den Vorwurf zugezogen. dass ich auf "Haarspalterei" ausgehe. Das Factum muss ich als wahr anerkennen, aber einen Vorwurf vermag ich darin nicht zu finden; denn das ist ja der eigentliche Beruf des wissenschaftlichen Synonymikers, nicht sowohl ähnliche, als vielmehr scheinbar gleiche Begriffe von einander zu scheiden. Je grösser diese scheinbare Gleichheit ist, desto unscheinbarer ist nothwendig die Differenz, und desto unentbehrlicher die Hülfe der Synonymik. Es kann sich daher - vorausgesetzt, dass die Nichtexistenz und so zu sagen die moralische Unmöglichkeit völlig gleich bedeutender Wörter anerkannt ist - nur fragen. ob es in solchen Fällen der Mühe werth sei, eine Differenz aufzusuchen, und ob es möglich sei, eine Die Wissenschaft wird das erste unanfzufinden. bedenklich bejahen, und wird hinsichtlich des zweiten jedenfalls den Versuch billigen, wird den Muth dazu wenigstens nicht als Vermessenheit tadeln. Ein Unterschied ist vorhanden, sobald nur verschiedene Gegensätze gedacht werden, und wenn diese Gegensätze selbst wieder unter einander synonym sind, so kann es nicht fehlen, dass die Verwandtschaft der Begriffe nah genug ist, um die Verwechselung der Synonyma unter allen Umständen zu erlauben. Dann ist allerdings für das Sprechen und Schreiben die Differenz bedeutungslos, aber desto bedeutungsvoller für die innere und feinere Kenntniss der Sprache selbst.

Hier gestatte man das Haarspalten! Und was ist dabei für Gefahr, als etwa, dass die Unterscheidung, je feiner sie ausfällt, desto mehr in einem subjectiven Gefühl ihren Grund und ihre Quelle hat? Das Gefühl wird in der Synonymik, selbst in der vaterländischen, immer die Hauptinstanz bleiben; erforderlich ist nur, dass es kein ungeübtes und ungebildetes Gefühl sei. Dass ich über die Pflicht. sich beim Componiren an solche haarscharfe Unterschiede zu binden und den Ausdruck darnach zu wählen, ganz anders und hoffentlich liberal und tolerant genug denke, habe ich in der Vorrede zum vierten Theil mit hinlänglicher Bestimmtheit bekannt. Dies zur Rechtfertigung der gerügten Haarspalterei, Spitzfündigkeit, oder, wie mein verewigter Freund Bremi sich ausdrückte, Spitzsinnigkeit, die in dem grösseren, mehr der Wissenschaft. als dem Unterrichte gewidmeten Werke Anstoss fand; in diesem Handbuch, das mehr der Praxis, der Schule, speciell der Kunst des Lateinschreibens dienen soll, würde jene - ich kann sagen Vorliebe für so feine Unterscheidungen am unrechten Orte sein. Daher ist manches der Art weggeblieben. ohne dass ich es dadurch stillschweigend zurücknehmen wollte.

Ich füge hier noch eine pädagogisch-didactische Bemerkung bei. Für den Unterricht lassen sich die Synonyma in drei Klassen theilen; die erste Klasse umfasst solche, die der Schüler nicht bald genug kann unterscheiden lernen, weil ihre Verwandtschaft eigentlich nur eine scheinbare, auf der gleichen Uebersetzung in die Muttersprache beruhende ist, z. B. liberi und infantes, animal und

bestia, haerere und pendere, sumere und adimere, hostis und inimicus. Die Verwechslung solcher Synonyma darf als ein Schnitzer zählen, der mit einem sogenannten Solöcismus auf gleicher Linie steht. Der zweiten Klasse gehören jene Synonyma an, welche sich zwar leicht und sicher unterscheiden lassen, dabei aber so nah verwandte Begriffe bezeichnen, dass die Alten selbst sie unbedenklich als Wechselbegriffe behandeln, z. B. lascivus und petulans, parere und obedire, ater und niger, incipere und inchoare, mederi und sanare, vacuus und inanis, spernere und contemnere, tranquillus und quietus. So lange der Schüler noch mit den Elementen der Grammatik zu kämpfen hat, darf ihn der Lehrer in dem Wahn lassen, diese Ausdrücke seien völlig gleichbedeutend; aber für die reiferen Schüler müssen sie schon von Interesse sein, theils um sich an die Proprietät des Ausdrucks zu gewöhnen, wo es nöthig ist, theils an sich, unabhängig vom Lateinschreiben, als eine höchst wohlthätige Gymnastik des Geistes. Zu der dritten Klasse rechne ich solche, deren Differenz'sich nicht ohne Mühe und nicht mit völliger Evidenz aus den alten Autoren abstrahiren lässt, und von den Alten selbst wahrscheinlich nur sehr dunkel gefühlt wurde, z. B. lira und sulcus, remus und tonsa, paene und prope, etiam und quoque, recordari und reminisci, laevus und sinister, velox und pernix, vesanus und vecors, fatigatus und fessus, collis und clivus. Dergleichen Unterschiede haben für die Composition wenig oder keine Bedeutung, ausser wenn die Nothwendigkeit einer ausdrücklichen Entgegensetzung, z. B. von mare,

lacus gegen amuis, flurius, von metus, spes gegen timor, fiducia die Gelegenheit aufdrängt, von solchem Sprachreichthum an Synonymen Gebrauch za machen. Eine grössere Strenge in diesem Puncte würde mir als arge Pedanterei erscheinen, welche der freien Geistesbewegung des Schreibenden nothwendig Eintrag thun müsste. Als Lehrer verlange ich demnach, dass die Synonyma der ersten Kategorie schon von den Knaben der Elementarklassen unterschieden werden; die der zweiten Kategorie ziehe ich erst in den höhern Klassen in das Spiel, und leite den etwa vierzehnjährigen Schüler an, auf sie beim Componiren und bei der Wahl des Ausdruckes zu achten, und nehme auch selbst bei Interpretation eines Schriftstellers auf diesen Theil der Worterklärung Rücksicht; versteht sich mit Maass, als Sporn des Denkens, nicht als Hemmschuh des Lesens! Die der dritten Kategorie pflege ich blos bei der Erklärung solcher Stellen zu erwähnen, wo ihre Erwähnung sich nicht umgehn lässt, wenn z. B. der Schriftsteller flumina et amnes verbindet und gegen den Schein einer Tautologie in Schutz zu nehmen ist.

Die Bequemlichkeit des Gebrauchs glaubte ich auch durch die Einrichtung zu fördern, dass ich das Register gleich in den Context verwebte. Auf diese Weise kann jeder wenigstens auf den glücklichen Zufall hoffen, gleich beim ersten Nachschlagen das zu finden, was er sucht; ein Glück, das bei einem gesonderten Register natürlich unmöglich ist.

Diese Beschränkungen, verbunden mit einer fast studirten Präcision im Ausdruck, gaben mir

die Möglichkeit an die Hand, den synonymischen Inhalt der sechs Bände jenes grössern Werkes, welches mit Einschluss der Beilage mehr als 143 Bogen füllt, in dem Auszug auf fast ein Zehntheil des Raumes, auf 15 Bogen, zu reduciren. Dem etymologisirenden Theil meiner Untersuchungen ist ein besonderes Bändchen von ähnlichem Umfang bestimmt, welches als etymologisches Handbuch der lateinischen Sprache erscheinen soll.

Möge diese hier vorliegende und jene angekündigte Arbeit sich der wohlwollenden und nachsichtsvollen Aufnahme erfreuen, die dem grössern Werk bei allen seinen Mängeln zu Theil geworden ist!

Erlangen, im December 1839.

Der Verfasser.

## Abdere s. celare.

Abesse. Deesse. Deficere. 1. Abesse bezeichnet die Abwesenheit blos als ein Local verhältniss, nicht da sein, im Ggs. von adesse; dagegen deesse eine Abwesenheit, durch welche eine Integrität gestört wird, wie fehlen, abgehn, im Ggs. von esse und superesse. Cic. Brut. 80. Calidio hoc unum, si nihil utilitatis habebat, abfuit, si opus erat, defuit.

2. Deesse ist der fertige, deficere der inchoative Zustand. Cic. Verr. I, 11. Vererer ne oratio deesset, ne vox viresque deficerent. (V, 339.)

## Abnuere s. negare.

Abolere [ἀπολέσαι] heisst vernichten und nach Möglichkeit aus der Welt schaffen und in Vergessenheit bringen; delere [διολέσαι, oder δηλεῖν] aber zerstören und in einen wüsten, unbrauchbaren Zustand versetzen. (VI, 2.)

Abominari. Exsecrari. Detestari. Abominari heisst verabscheuen, indem man ein drohendes Unglück durch eine Cärimonie abzuwenden sucht, im Ggs. von omen accipere; dagegen exsecrari verfluchen, indem man einen Schuldigen aus der menschlichen Gesellschaft ausstösst, zu einem sacer macht und dadurch den Göttern der Unterwelt weihet, im Ggs. von segnen; endlich detestari [Hooaofai] verwünschen, indem man durch Anrufung der Götter die von einer Person oder Sache her drohende Gefahr von sich zu entfernen sucht, im Ggs. von erflehen. (VI, 3.)

Abscondere s. celate. Absolvere s. finire. Abstinentia s. modus.

Abundare. Redundare. Abundare bezeichnet den Ueberfluss mit Lob, als Symbol des vollen Maasses und des Reichthums, ähnlich wie περιεῦναι; dagegen redundare mit Tadel, als Symbol des Uebermaasses und des Luxus, ähnlich wie περισσεύειν. Das abundans ist im Ueberfluss vorhanden, das redundans aber überflüssig und entbehrlich. (VI, 3.)

Abunde s. satis. Ac s. et.

Accendere, Incendere. Inflammare. Comburere. Cremare. Accendere, incendere und inflammare bedeutet in Feuer setzen, und zwar accendere an einem einzelnen Punkte von aussen, wie anzünden, ἀνάπτειν; incendere von innen, wie entzünden, ἐνδαlειν; inflammare in helle Flammen setzen von aussen oder von innen, wie entflammen, ἀναφλογίζειν; — dagegen comburere und cremare durch Feuer verzehren oder verbrennen, und zwar comburere durch Feuer-Gluth, als Causativ von ardere, wie κατακαlειν; cremare durch helle Flammen, als Causativ von flagrare, wie πιμπράναι. Daher mortui cremantur auf einem hellodernden Scheiterhaufen; dagegen vivi comburuntur, Cic. Fam. X, 32. Verr. I, 33 und 38, um das Qualvolle der Todesart anschaulicher zu machen. (IV, 250.)

Acceptus s. gratus.

Accidere. Evenire. Contingere. Obvenire. Obtingere. Accidere und evenire bezeichnen günstige und ungünstige Ereignisse, aber die accidentia unerwartete, überraschende, die evenientia erwartete, vorhergeahndete Vorgänge; — dagegen contingere, obvenire, obtingere nur glückliche Ereignisse. Die accidentia sind Werke des Zufalls, die evenientia Resultate vorangehender Handlungen oder Vorfälle, die contingentia Gunstbezeigungen des Glücks, die obtingentia

und obvenientia Gaben des Looses. Cic. Fam. VI, 21. Timebam ne evenirent, quae acciderunt, jenes mit subjectiver Beziehung auf seine Ahndung, dieses ganz objectiv vom Standpunkt derer aus, die sich nun überrascht zeigen. Und Tac. H. IV, 19. Sen. Ep. 119. Scies plura mala contingere nobis quam accidere. (V, 339.)

Accipere s. sumere. Accire s. arcessere. Accusare s. arguere.

Acer. Vehemens. Acer [ἀκύς] bezeichnet die Heftigkeit von ihrer löblichen Seite, als Feuer und Energie, im Ggs. von frigidus, wie ὀξύς; dagegen vehemens [ἐχόμενος] von ihrer tadelhaften Seite, als Hitze und Leidenschaftlichkeit, im Ggs. von lenis, Cic. Or. II, 49. 53, wie σφοδρός. (IV, 450.)

Acerbus. Amarus. Acerbus [herb von κάρφω] bedeutet eine beissende Bitterkeit, im Ggs. von mitis, wie δξύς; amarus eine widrige Bitterkeit, im Ggs. von dulcis, wie πικρός. Quintil. XI, 3, 169. Cic. Rep. III, 8. Plin. H. N. XXVII, 9. Sen. Ir. I, 4. (VI, 4.)

'Acervus. Congeries. Strues. Cumulus. 1. Acervus und congeries bedeuten den Haufen, wenn gleichartige Dinge aus ihrer Zerstreuung auf Einen Platz zusammengebracht und aufgeschichtet sind, und zwar acervus [von ἀγείρω] wie σωρός, mit einiger Ordnung und meist in kegelförmiger Gestalt, congeries aber nachlässig und ganz formlos; dagegen strues, wenn durch die Aufhäufung etwas neues hervorgebracht und dem Gesammelten eine bestimmte, zweckdienliche und künstliche Gestalt gegeben wird, wie θημών. Curt. VIII, 7, 11. Passim acervos struesque accendebant, d. h. Holzhanfen und Holzstösse.

2. Cumulus [von ἀχμή] bedeutet nicht den Haufen selbst, sondern nur dessen Spitze, durch welche der Haufe als Ganzes abgeschlossen wird, gleichsam den Schlussstein, durch den etwas erst seine rechte und vollkommene Höhe erreicht, fast wie χορυφή; besonders cumulare, wie χορυφούν. Vergl. Liv. XXII, 59. Superstantes cumulis cae-

sorum corporum, mit ebend. a. f. Cannenses campos acervi Romanorum corporum tegunt, und XXIII, 5. Molibus ex humanorum corporum stru e faciendis. (II, 118.)

Achivi. Achaei. Achaius. Achaicus. Troius. Troicus. 1. Achivi sind nur die homerischen Griechen oder Axaol, dagegen Achaei entweder die Bewohner des eigentlichen Achaja oder bei Dichtern die Gesamtgriechen als Zeitgenossen der Römer. Cic. Divin. I, 16. Cum Achivi coepissent inter se strepere, vergl. mit Caecil. 20. Quod eum sibi Achaei patronum adoptarant. 2. Achaius ist das Adjectiv von Achivus. Hor. Od. I, 15. 37. Virg. A. II, 462, dagegen Achaicus das von Achaeus. Cic. Att. I, 13. 3. Troius ist das gewählte Adjectiv des alten heroischen und homerischen Troja, dagegen Troicus das gewöhnliche Adjectiv der Landschaft Troas, ohne Beziehung auf den trojanischen Krieg. (V, 306.)

Acies. Acumen. Cacumen. Mucro. Cuspis.

1. Acies ist die Schärfe, eine Linie zum Schneiden geeignet, acumen die Spitze, ein Punkt zum Stechen geeignet. Tropisch zeigt sich die acies mentis receptiv, in der scharfen Sichtung des Verworrenen, in klarer Erkenntniss, das acumen mentis productiv, in der Ergründung des Tiefverborgenen, in scharfsinniger Entdeckung.

2. Acumen und cacumen ist eine natürliche Spitze, und zwar acumen die des Kegels, Schnabels u. s. w., cacumen besonders die des Berges; dagegen mucro und cuspis eine künstliche Spitze, mit der Bestimmung einzudringen und zu verwunden, und zwar mucro die des Schwertes, Dolches u. s. w., cuspis die des Spiesses, Pfeiles u. s. w., wie alχμή. (VI, 5.)

Acies s. pugna. Acta s. ripa.

Actor. Comoedus. Ludio. Histrio. Actor und die Artbegriffe comoedus und tragoedus bezeichnen den Schauspieler, als einen achtungswerthen Künstler, dagegen ludio, ludius den Comödianten, als einen handwerksmässigen Künstler, mit dem Nebenbegriff der Ge-

meinheit; endlich histrio bald den Schauspieler, bald den Comödianten, doch meist mit dem Nebenbegriff der Geckenhaftigkeit und Windbeutelei. Cic. Sext. 54. Ipse ille maxime ludius non solum spectator sed actor et acroama. Rosc. Com. 10. Nemo ex pessimo histrione bonum comoedum fieri posse existimaret. Ep. ad Qu. Fr. I a. E. Hortor ut tanquam poetae boniet actores industrii solent, in extrema parte diligentissimus sis. Suet. Aug. 74. (V, 334.)

Acumen s. acies. Adamare s. amare.

Adesse. Interesse. Praesentem esse. 1. Adesse heisst einer Person oder Sache nahe sein, aber interesse einer Handlung beiwohnen. Cic. Verr. 1, 40. Crimina ea, quae notiora sunt his qui adsunt, quam nobis... De illo nihil dixit, in quo interfuit. 2. Adesse bezeichnet allgemein die Gegenwart in einem uns angehörigen Kreise; praesentem esse aber die unmittelbare, hörbare und sichtbare Gegenwart. Ein erwarteter Gastfreund adest, wenn er in unsern Mauern sich befindet, praesens est, wenn er in einerlei Zimmer mit uns ist. (V, 337.)

Adhuc. Hactenus. Hucusque. Adhuc hat temporale Bedeutung, bis auf diesen Augenblick; hactenus und hucusque aber locale, bis auf diese Stelle oder diesen Punkt.

Adigere s. cogere.
Adipisci s. invenire.
Admodum s. perquam.
Adolere s. accendere.
Adolescens s. puer.
Adscendere s. scandere.
Adspectus, Adspicere s. videre.
Adulari s. assentiri.
Advena s. externus.
Adimere s. demere.
Admirari s. vereri.
Adolere s. occendere.
Adolere s. occendere.
Adsolere s. solere.
Aduncus s. curvus.
Adventor s. hospes.

Adversarius. Hostis. Inimicus. 1. Adversarius ist der allgemeinste Ausdruck für jeden Widersacher, im Feld, in der Politik, vor Gericht, wie ἀννιστάτης. Hostis [Gast, von ἔχθω] ist der Feind im Feld und Krieg opp. pacatus Cic. Rep. II, 3. Sen. Q. N. VI, 7 wie πολέμιος; inimicus der Feind im Herzen oppos. amicus wie ἐχθρός. Cic. Man. 10. Pompejus saepius cum hoste conflixit, quam quisquam cum inimico concertavit. Phil. XI, 1. Verr. I, 15. Curt. VII, 10. Liv. XXII, 39. Nescio an infestior hic adversarius, quam ille hostis manent.

2. Hostilis und inimicus bezeichnen das feindselige Verhältniss als habituelle Eigenschaft, infestus und infensus nur als temporären Zustand, und zwar ist der infestus [ἀνασπαστός!] in einem ruhigen Gemüthszustand der Abneigung, wie abhold, unhold, daher auch von leblosen Dingen, die mit einem feindlichen Angriff drohen; dagegen der infensus [von πένθος] in einer leidenschaftlichen Gemüthsstimmung, wie der Aufgebrachte; daher nur von Personen. Tac. Ann. XV, 28. Non infensum, nedum hostili odio Corbulonis nomen habebatur. Cic. Verr. III, 24. Sall. Cat. 19. Sen. N. Q. III pr. Animus luxuriae non adversus tantum, sed et infestus. Liv. II, 20. Tarquinium infesto spiculo petit; Tarquinius infenso cessit hosti. (IV, 393.)

Advocatus. Causidicus. Advocatus heisst im silbernen Zeitalter der Sachwalter in Bezug auf seine Dienstleistung und seinen Klienten, als dessen Freund und Beistand; dagegen causidicus in Bezug auf seinen Stand und sein Gewerbe, oft mit verächtlichem Nebenbegriffe, als ein Miethling. (VI, 8.)

Aedes s. templum.

Aedificium. Domus. Aedes. Familia. 1. Aedificium ist der allgemeinste Ausdruck für jedes Gebäude, wie ολιοδόμημα, dagegen domus und aedes, aedium für ein Wohnhaus, und zwar domus [δόμος] als Wohnort und Heimath einer Familie, wie ολιος; aber aedes [αἴθω, αἴθουσα] blos als Complex von einzelnen Gemächern, wie δόμοι, δώματα. Virg. G. II, 461. Ingentem foribus domus alta

superbis mane salutantum totis vomit aedibus undam, (VI, 8.)

2. Domus bedeutet die Familie in patriarchalischem Sinn, als abgeschlossene und in sich zusammenhangende Gesellschaft; familia aber in politischem Sinn, als Theil der gens, der civitas, des populus. (V, 301.)

Aeger. Aegrotus. Morbidus. Morbus. Valetudo. Invaletudo. 1. Aeger bezeichnet als allgemeiner Begriff jede Art von Uebelbefinden und Unbehagen, geistigen Unmuth und physische Krankheit; dagegen aegrotus und morbidus setzen eine körperliche Krankheit voraus, und zwar aegrotus bei einem Menschen, morbidus bei einem Thiere; der aeger fühlt sich krank, der aegrotus und morbidus ist krank. 2. Morbus und valetudo bedeuten eine wirkliche Krankheit, und zwar morbus [mürbe] objectiv die Krankheit, welche den Menschen befällt; valetudo aber subjectiv den Zustand des Kranken, doch erst im silbernen Zeitalter; dagegen invaletudo nur eine Unbässlichkeit. (IV, 172.)

Aegre s. vix.
Aegrotus s. aeger.
Aequalis s. aequus.

Aegritudo s. cura. Aemulatio s. imitatio. Aeguor s. mare.

Aequus. Par. Aequum [Stamm von εἴκελος, ächt] ist, was in sich selbst gleich und eben ist, opp. varius Cic. Verr. V, 49, dagegen par [von πείοω], was einem andern gleich ist und mit ihm auf einerlei Stufe steht, opp. superior und inferior. Cic. Brut. 59, 215. Orat. II, 52, 209. 39, 166. In aequo marte wird die Schlacht beider Partheien als Ein Ganzes betrachtet, in pari marte wird das Kriegsglück der einen Parthei dem der andern entgegengesetzt.

2. Par bezeichnet eine Gleichheit in Hinsicht auf Grösse, Macht und Geltung, oder auf die Zahl, das Gleichgewicht und Verhältniss, wie iooc; dagegen aequalisin Hinsicht auf innere Beschaffenheit, wie öµοιος. Der par wird in Thätigkeit gedacht oder wenigstens als bestimmt und bereit gedacht, sich mit seines Gleichen in

einem Wettstreit zu messen; der aequalis aber in Ruhe, und eignet sich blos zur Vergleichung und Gleichstellung. Die paria stehen sich feindlich gegenüber, wie Eiferstichtige in Folge ihres Rangstreites; die aequalia aber freundlich, wie Verwandte, in Folge ihrer gemeinsamen Eigenschaften und Sympathieen. Daher heisst pariter in gleichem Grade, ioa; aber aequaliter auf gleiche Weise, ομοίως, ομως. Vellej. P. II, 124. 3. Par bedeutet ganz gleich, parilis nur ziemlich gleich, als Mittelstufe zwischen par und similis. 4. Par, einem andern gleich, drückt eine einseitige, compar, unter einander gleich, nur eine wechselseitige Beziehung, ohne Aenderung des Grades, aus; wie finitimi und confines, eyyúç und Eurerrúc. 5. Impar bezeichnet eine quantitative Ungleichheit, entweder eine arithmetische bei ungeraden Zahlen, oder so, dass die Ungleichheit zugleich eine relative Schwäch e involvirt, wie nicht gewachsen; dagegen dispar eine qualitative, ohne Bestimmung, auf welcher Seite bei einer Vergleichung der Vortheil bleibt. (IV, 77.)

Aequus. Planus. Campus. 1. Aequum [Stamm von εἶχελος] bezeichnet das Flache, die wagerechte Fläche, im Ggs. der aufsteigenden oder sich senkenden, also von superior, inferior und acclivis. Cic. Famm. III, 8. Orat. III, 6. Tac. Agr. 35. Hist. IV, 23.; planum [von πλάξ, flach] aber das Ebene, im Ggs. des Ungleichen, also von montosus, saxosus. Cic. Part. 10. Quintil. V, 10, 37. 21. Daher bedeutet tropisch aequum die Billigkeit, weil die erste Unbilligkeit da anfängt, wo sich ein Theil über den andern erhebt; dagegen planum die Klarheit und Deutlichkeit, weil man nur die durch keine Anhöhen unterbrochene Ebene ganz übersehen kann.

2. Aequor und planities bezeichnen ein flaches Feld hinsichtlich seiner Gestalt, dagegen campus hinsichtlich seiner Lage, als Niederung, im Ggs. der Höhen. (IV, 71.)

Aequus animus s. satis habere. Aër s. anima.

Aerarium. Fiscus. Aerarium ist die Staatskasse, fiscus [von πίθος, πιθάκνη] die kaiserliche Kasse. Tac. Ann. VI, 2. Bona Sejani ablata aerario, ut in fiscum cogerentur; tanquam referret! (VI, 10.)

Aerumna s. labor.

Aestuare s. calere.

Affari s. alloqui.

Affaris s. necessarius.

Affinis s. necessarius.

Ager s. rus und villa.

Agere. Facere. Gerere. Opus. Factum. Age. I nunc. Degere. 1. Agere [αγειν] hat eine Wirkung, welche sich nur in der Zeit bewegt, wie thun; facere aber eine Wirkung, welche im Raum fortbesteht, wie machen. Die acta sind vorüber, sobald der agens aufhört, und bestehn blos noch unsichtbar in der Erinnerung; die facta sind erst fertig, wenn der faciens aufhört, und fangen nun erst eigentlich an zu existiren. Quintil. II, 18. Der agens wird in Thätigkeit überhaupt gedacht; der faciens aber in productiver Thätigkeit. 2. Agere heisst etwas in eigenem Interesse thun; gerere [ ayelour ] aber in fremdem Interesse und Auftrag ausrichten. Cic. Verr. I, 38. Quae etiamsi voluntate Dolabellae fiebant, per istum tamen omnia gerebantur. 3. Opus ist das Substantiv zu facere, wie das Werk, Epyor; aber factum das Substantiv zu agere, wie die Handlung; res gestae sind Thaten, πράξεις, acta sind nur politische Verfügungen. Cic. Att. XIV, 17. Multa de facto ac de re gesta, jenes von dem Unternehmen des Amatius, dieses von seiner weisen und muthigen Bestrafung durch Dolabella.

4. Age, agedum ist eine ernstgemeinte Aufforderung, wie wohlan! i nunc eine ironische, wie nur zu! 5. Agere heisst thätig und in Geschäften, dagegen degere in Ruhe, entweder in Gemächlichkeit oder in gezwungener Unthätigkeit, irgend wo leben. Tac. Ann. XV, 74. Deum honor principi non ante habetur, quam agere inter homines desierit, vergl. mit IV, 54. Gertus procul urbe degere. (V, 327.)

Agere ferre s. vastare.

Agger. Vallum. Agger [von ἐςαγείρω] ist eine einzelne Linie, wie ein Damm; vallum [αλκή] aber eine Linie, die einen Raum einschliessen hilft. Der agger kann im Kriegswesen als Redoute dienen; das vallum aber steht immer in Beziehung zu einer Festung, einem Lager, einem verschanzten Platz. (VI, 12.)

Agmen s. caterva. Agrestis s. rus. Ajo s. dicere.

Ala. Penna. Pluma. Pinna. 1. Ala [von έχω, vekere] bezeichnet den Flügel mit Bezug auf das Flügelgelenk, wie πτέρυξ; penna [πέτεσθαι] mit Bezüg auf die Flügelfedern, wie πτερόν. Plaut. Poen. IV, 2, 48. Meae alae pennas non habent. 2. Penna bezeichnet die grössere und härtere Flügelfeder, pluma [Flaum] die kleinere und weichere Flaumfeder, die dem Leib des Vogels zur Bekleidung dient, wie πτίλον. Sen. Ep. 42. Meministi, cum quendam affirmares esse in tua potestate, dixisse me volaticum esse ac levem, et te non pedem ejus tenere, sed pennam. Mentitus sum: pluma tenebatur, quam remisit et fugit. Cic. N. D. II, 3. Penna bezeichnet die ganze, aus 47, 121. Kiel und Gefieder bestehende Feder; pinna aber das blose Gefieder der Feder, im Ggs. des Kieles. (V. 204.)

Alacer s. gaudere.'

Alapa. Colaphus. Alapa [goth. lofa, die flache Hand] bezeichnet einen Schlag mit der flachen Hand in das Gesicht, mit dem Character einer ruhigen Bestrafung, wie der Backenstreich, die Ohrfeige, dagegen colaphus [κόλαφος, Horbel?] einen Schlag mit der geballten Faust auf den Kopf, mit Zeichen des Zorms und der Wuth, wie der Faustschlag, der Puff. (VI.14.)

Albus. Candidus. Albidus. 1. Abus [ἀλφός] bedeutet das Weisse, insofern es die Negation aller Farbe

überhaupt ist, als das Farblose; dagegen candidus [von ξανθός] insofern das Weiss selbst eine positive Farbe und als solche die reinste heiterste Farbe ist, neben welcher alle übrigen Farben als Verdunkelung oder gar Befleckung erscheinen, als ein schönes, glänzendes Weiss. Das album, oppos. ater, nähert sich, wie das λευκόν, dem Gelblichen; das candidum aber, oppos. neger, wie das ἀργόν, dem Bläulichen. Alba cutis ist die Haut des Kranken und Wassersüchtigen, candida die der schönen Jungfrau. Tropisch ist albor das Symbol des Glücks und der Freude, candor das der Seelenreinheit und Unschuld.

2. Albus bedeutet weiss, albidus nur weisslich. (III, 193.)

Alere. Nutrire. Nutricare. Alere [Abstumpfung von ἄλθω] bezeichnet die Ernährung, insofern sie die Entwickelung fördert und gross zieht; dagegen nutrire [von νοτερός] und nutricare, insofern sie nur die Existenz fristet und sichert. Oder: alimenta adjuvant, nutrimenta sustentant. Cic. N. D. II, 63. Neque ali neque sustentari; und zwar ist nutrire der allgemeine Begriff, dagegen nutricare besonders in Bezug auf Thiere üblich. (II, 99.)

Algere, Algidus s. frigere. Alienigena s. externus.

Alimenta. Penus. Cibus. Esca. Edulia. Cibare. Pascere. 1. Alimenta und penus sind Lebensmittel überhaupt, Speise und Trank, und zwar alimenta in allgemein menschlicher Beziehung auf das Bedürfniss eines Individuums, penus aber in öconomischer Beziehung auf das einer ganzen Familie. — Dagegen cibus und esca ist nur die Speise, im Ggs. von petie. Cic. Finn. I, 11 und II, 28, und zwar cibus [von yevw, kauen] die natürliche Speise, als ein Nahrungsmittel, esca [von löw, essen] die künstlich zubereitete Speise, als ein Gerieht. Daher bedeutet nur cibus die Speise auch der

Thiere, dagegen nur esca den Köder, der gleichsam als Gericht bereitet und vorgesetzt wird. Cic. N. D. II, 47. Animalia cibum partim dentibus capessunt, vergl. mit II, 23. Dii nec escis nec potionibus vescuntur.

2. Cibaria sind die allgemeinsten und gewöhnlichsten Esswaren, edulia die leckern und ausgesuchten.
Suet. Tib. 46. Comites nunquam salario, cibariis tantum sustentavit, vergl. mit Cal. 40. Pro eduliis certum
statumque exigebatur.
3. Cibare heisst füttern mit
eigener Hand, als Kindeswärterin u. s. w.; pascere
[von πάσασθαι] aber nur das Futter hergeben, als
Pfleger oder Herr. Suet. Tib. 72. Draconem manu sua
cibaturus, vergl. mit Vesp. 18. Sineret se plebeculam
pascere. (V, 192.)

Aliquando s. nonnunquam. Alites s. volucres.

Alloqui. Appellare. Affari. Alloqui bedeutet die Anrede, sofern man dem andern das erste Wort, einen Gruss u. s. w. gönnt und ihn nicht ignorirt; appellare [von ags. spellan und befehlen], sofern man ihn ins Gespräch zieht und ernsthafte oder irgend nicht bedeutungslose Worte an ihn richtet; affari, sofern die Anrede einen pathetischen Character hat, durch besondere Freundlichkeit oder Feierlichkeit. Cic. Cluent. 61. Quum nemo recipere tecto, nemo audire, nemo alloqui, nemo respicere vellet, vergl. mit Phil. XIII, 2. Salutabunt benigne, comiter appellabunt unumquemque nostrum, und Brut. 3. Salutatio libri, quo me hic affatus quasi jacentem excitavit. (V, 107.)

Alsus s. frigere. Altercatio s. disceptatio.

Altus. Editus. Procerus. Arduus. Celsus. Excelsus. Sublimis. 1. Altus bedeutet als allgemeinster Ausdruck die Höhe oder auch die Tiefe als mathematische Dimension, im Ggs. der Länge und Breite, sodann auch das Hohe, im Ggs. von humilis Cic. Tusc. V, 13. 24. Orat. 57. N. D. II, 47, wie ψηλός; dagegen editus das Hohe im Ggs. von planus Tac. Ann. XV, 38; endlich pro-

cerus das Hoch- oder Langge wachsene. Die altitudo hat kein Maass und keine Gränze; das editum hat das Maass eines Hügels, die proceritas das Maass eines Baumes oder einer Menschengestalt u. s. w. 2. Altus, editus und procerus bezeichnen die Höhe in blos localer Beziehung, dagegen arduus heisst das Hohe, welches zugleich steil und unzugänglich ist; daher tropisch: schwierig, unmöglich; celsus das Hohe, welches sich hervorthut und emporstrebt, daher tropisch: stolz; excelsus und praecelsus, was vor anderem gleichfalls Hervorragenden noch mehr hervorragt, daher tropisch: ausgezeichnet; sublimis, was in der Höhe ist, ohne den Boden zu berühren, mithin schwebt, wie μετέωρος, daher tropisch: erhaben, grossartig. (II, 99.)

Amans, Amator s. amicus. Amare s. diligere. Ambiguus s. dubius.

Ambire. Circumire. Circumire bezeichnet das Herumgehen in einer wo nicht kreisförmigen, doch an die Gränzen des Raums sich haltenden Bewegung wie ring sumhergehn, ambire dagegen nur ein Gehn im Zickzack oder hierhin und dorthin, wie umhergehn oder auch wohl herumgehn. Plin. Ep. II, 9. Ambio domos, stationesque circumeo. Und Cic. Att. XIV, 21. Antonium circumire veteranos, ut acta Caesaris sancirent, d. h. er machte bei seiner Bewerbung die Runde, vom ersten bis zum letzten; stärker als ambire, welches nur die Bewerbung und Ansprache überhaupt ausdrücken würde. (III, 46.)

# Ambo s. uterque.

Ambulare. Spatiari. Deambulare. Inambulare. Obambulare. 1. Ambulare [von ambire] bezeichnet das Spazieren als eine gemächliche Bewegung, wie auf- und abgehn, im Ggs. sowohl von stare und cubare, als von currere und salire, wie Plaut. Bacch. IV, 8, 56. Plîn. Ep. IX, 36. Cic. Fat. 5. Finn. V, 17. Sen. Ep. 113. Gell. II, 9. Sen. Ir. II, 35. Plin. H. N. X, 38; dagegen epatiari als eine freie Bewegung, wie sich ergehn, im Gegensatz der Beschränkung, welche der Stubenraum u.s. w. auferlegt.

2. Deambulare bezeichnet das Auf- und Abgehn bis zur Ermüdung, inambulare innerhalb eines begränzten Raumes, obambulare neben einem feststehenden Gegenstand oder einer mitwandelnden Person (III, 48.).

Amens. Demens. Insanus, Vesanus, Excors. Vecors, Furor. Delirium. Rabies. Cerritus. Lymphatus. 1. Die amentia äussert sich negativ und passiv. die dementia positiv und energisch. enthehrt der Vernunft, indem er gar nicht oder ohne sie handelt, wie der Sinnlose, ἄφρων; dagegen der demens handelt, indem er das Rechte zu thun meint, der Vernunft schnurstracks entgegen, wie der Unsinnige, παράφρων. Daher amens metu, terrore, aber demens scelere, discor-2. Insanus hat eine privative, vesanus eine de pravative Bedeutung. Der insanus geht in seiner Leidenschaft über das rechte Maass und Ziel hinaus und macht den Eindruck eines Schuldigen, wie der Unsinnige; der vesanus irrt in seiner Verblendung vom rechten Wege ab, verfolgt ein falsches Ziel uud macht den Eindruck eines Unglücklichen, wie der Wahnsinnige.

3. Excors heisst unverständig, ohne das Vermögen überhaupt zu überlegen und zu prüfen, im Ggs. von cordatus; dagegen vecors wahnwitzig, ohne das Vermögen, ruhig zu überlegen, weil die Seele von einer fixen Idee befangen ist.

4. Furor [fervere] bezeichnet eine geistige Ueberreitzung, die Exstase, wie rasend, μανικός; delirium [ληρεῖν] einen physischen Nachlass der Geisteskräfte, wie kin disch; rabies [ὁαβάσσειν, ἄραβος, rappeln] einen halbmoralischen Zustand der boshaften Tobsucht, wie toll, λύσσα. Der furibundus vergisst die Gränzen der Sinnlichkeit, der delirus schwatzt albernes Zeug, der rabidus will beissen und schaden wie er kann.

5. Cerritus und lymphatus soll die Raserei als einen dämonischen Zustand bezeichnen, wie besessen, cerritus oder ceritus von der Ceres, lymphatus von den Nymphen;

doch sind es wohl nur Verbalformen von κόρυζα und von λέμφος, Rotz und Schleim, als dem Symbol und der Ursache des Stumpfsinnes. (V, 89.)

Amictus, Amiculum s. vestis.

Amicus. Amans. Amator. Amicus setzt eine wechselseitige, aber nur herzliche und ruhige Liebe voraus, wie Freund, befreundet, φίλος; amans und amator aber nur eine einseitige, aber desto glühendere Liebe, und zwar amans als temporären Zustand, amator als habituelle Eigenschaft, wie ξραστής. Cic. Verr. V, 63. Alba tunc antiquissimus non solum amicus, verum etiam amator. Tusc. IV, 12. Inter ebriositatem et ebrietatem interest, aliudque est amatorem esse, aliud amantem. (IV, 102.)

Amicus 8. socius.

Amittere. Perdere. Jactura. 1. Amittere heisst etwas so verlieren, dass es in unserem Besitz zu sein aufhört, wie ἀποβαλεῖν, oppos. retinere Cic. Rep. V, 1. Sext. 47. Suet. Tib. 15. Ter. Phorm. III, 2, 22; dagegen perdere so, dass es zu Grunde geht und niemandem mehr zu gute kömmt, wie διολέσαι, oppos. servare. Plaut. Rud. IV, 4, 120. Ter. Ad. II, 2, 32. Sen. Contr. III, 21. — Tac. Ann. II, 25. Perdita classe, amissis armis.

2. Amissio ist ein un frei williger Verlust, jactura ein frei williger, dem man sich unterzieht, ein Opfer, das man bringt, um einen grössern Verlust zu vermeiden, nach dem Beispiel des Schiffers, der die Fracht über Bord wirft, um sein Schiff und Leben zu retten. Plin. Ep. I, 12. Jacturam gravissimam feci, si jactura dicenda est tauti viri amissio. (III, 289.)

Amittere s. mittere. Amnis s. fluvius.
Amor s. diligere.

Amplecti. Complecti. Amplecti bezeichnet die Umarmang, oft nur mit Einem Arm, als Zeichen ruhiger Neigung und Theilnahme, dagegen complecti das Umfangen und Umschlingen mit beiden Armen, als Zeichen leidenschaftlicher Liebe oder Vertraulichkeit. Eben so bedeutet tropisch amplecti etwas ergreifen, im Ggs. der Vernachlässigung und Verschmähung; dagegen complecti etwas völlig in Beschlag nehmen, im Ggs. eines halben und oberflächlichen Besitzes. (V, 281.)

Amplus s. magnus.

Anceps s. dubius.

Ancilla s. servus.

Angor s. cura.

Anguis s. repere.

Angustus. Arctus. Densus. Spissus. 1. Angustus und artus beziehen sich auf den Raum selbst und auf die Nähe der denselben einschliessenden Gränzen; dagegen densus und spissus auf die in dem Raume befindlichen Dinge und auf deren Nähe an einander. 2. Dag angustum [έγγυστός, Angst] ist durch blose Linien begränzt und bildet meist ein Oblongum, schmal, oppos. latus Cic. Acc. IV, 29, wie στενός; das arctum [von arcere, είογω] aber ist durch Schranken, Wände oder Berge eingefercht und bildet meist ein Quadrat oder eine Kreisfläche u.s. w. eng, oppos. laxus Cic. Orat. 25, wie στενωπός. clavus angustus kann daher nie artus heissen. Mel. III, 2, 8. Rhenus ad dextram primo angustus et sui similis, post ingens lacus Flevo dicitur ... fitque iterum artior iterumque fluvius emittitur; je nachdem man die Rheinufer als blose Linien oder als Wände denkt. 3. Densus [von ἀδινός? oder θαμά?] bezeichnet die Gegenstände nur als nah aneinander gedrängt und ohne merkliche Lücken, im Ggs. von rarus, wie δασύς und θαμειός; dagegen spissus als fest in ein ander gedrängt und ohne alle Zwischenräume, im Ggs. von solutus, locker, wie πυχνός und συχνός. Bei densus ist die reichliche Menge der Gegenstände Hauptbegriff, die nicht nöthig haben, sich, um einen weiten Raum einzunehmen, weit von einander zu halten; bei spissus dagegen der Mange I an leerem Raum, indem alle Zwischenräume durch die Gedrängtheit der Gegenstände ausgefüllt sind. (IV, 431.)

Anima. Ağr. Aura. Spiritus. Sublime. Anima und aër bezeichnen die Luft als Element, wie ἀήρ, und zwar anima [ἄνιμος], im Ggs. von terra, mare, ignis; aber aër, ein gelehrtes Fremdwort [ἀήρ, von ἀιίρω?]; im Ggs. von aether; dagegen aura und spiritus die bewegte Luft, und zwar aura [αὖρα, von ἀίσαι, oder von ἀιξραι] die ruhig wogende und fächelnde Luft, das Lüftchen, wie αὖρα; spiritus die strömende und ziehende Luft, den hauch- oder athemähnlichen Luftzug, wie πνεῦμα; endlich sublime [von sublevare?] die sch we ben de Luft, blos local, im Ggs. von humus, wie μετάφσιον, μετέωρον. (V, 92.)

Anima. Animus. Mens. 1. Anima bezeichnet die Seele physiologisch, als Prinzip der animalischen Lebenskraft des Menschen und Thieres, welche mit dem Athem aufhört, wie ψυχή; animus [άνεμος] aber psychologisch und ethisch, als das Prinzip der moralischen Persönlichkeit, welche mit der Willenskraft aufhört, wie Douge. Die Seelen der Abgeschiedenen heissen vom mythologischen Standpunkt aus animae, als Schatten; vom metaphysischen aber animi, als Geister. Anima ist ein Theil der körperlichen Existenz; dagegen animus der scharfe Gegensatz des Körpers. Sen. Ep. 4. Difficile est animum perducere ad contentionem animae. Und 58. Juven. XV, 148. Principio indulsit communis conditor illis tantum animas. nobis animum quoque. 2. Animus bezeichnet die menschliche Seele, als Inbegriff sämtlicher Seelenkräfte. und verhält sich insofern zu mens [μένος, μανθάνω] dem Denkvermögen, wie das Ganze zu einem seiner Theile. Cic. Rep. II, 40. Ea quae latet in animis hominum, quaeque pars animi mens vocatur. Lucr. III, 615. IV. 758. Catull. 65, 3. Plaut. Cist. III, 1, 6. Allein da im praktischen Leben sich die Seele vor allem als Willenskraft geltend macht, so wird animus selbst auch zu einem Theil der Seele und steht als Gefühl- und Willensvermögen in coordinirtem Verhältniss zu mess, der Intelligenz, dem Bewusstsein. Tac. H. I, 84. Quem

nobis animum, quas mentes imprecentur. Ter. Andr. I, 1, 137. Mala mens, malus animus. Und sofern endlich der Gedanke dem Willen vorangeht, und der Wille selbst oder der Entschluss sich als Mittler zwischen den Gedanken und der Handlung stellt und sich sogar als Diener des Gedankens, wie der Körper als Diener des Willens vorstellen lässt, verhält sich umgekehrt auch mens zu animus wie das Ganze zu seinem Theile. Cic. Tusc. III, 5. Mens, cui regnum totius animi a natura tributum est. Liv. XXXVII, 45. (V, 94.)

Animadvertere. Notare. Animadvertere heisst mit dem Geist bemerken und beobachten; notare aber mit einem Zeichen bemerklich machen. (VI, 20c)

Animal. Animans. Bellua. Bestia. Pecus. Fera. 1. Animal und animans ist das Thier als belebtes Wesen mit Einschluss des Menschen, und zwar animal mit Hinsicht auf seine Natur, demnach es in jeglicher Gestalt der Klasse belebter Wesen angehört, oppos. inanimus, wie ζωον; animans mit Hinsicht auf seinen Zustand, demnach es noch lebt und athmet, oppos. exanimus; — dagegen bellua, bestia und pecus als vernunftloses Wesen, im Ggs. des Menschen, und zwar bellua und pecus mit intellectueller Beziehung, als unvernünftiges Thier im eigentlichsten Ggs. von kome Cic. N. D. II, 11, bestia und fera mit moralischer Beziehung als rohes, dem Menschen feindliches Thier.

2. Bellua [von βλάξ] bezeichnet besonders ein grosses schwerfälliges Thier, z. B. Elephant, Wallfisch, vorzugsweise Seeungethüme, wie das Unthier; pecus ein Hausthier, vorzugsweise ein dummes, z. B. Rind, Schaaf, im Ggs. des Wildes, wie das Vieh; bestia ein schädliches Thier, vorzugsweise ein reissendes, z. B. Tiger, Wolf u. s. w., im Ggs. der Vögel, Justin. II, 14, wie θηρίον; fera [φῆρες] ein wildes Thier des Waldes, z. B. Hirsch, Wolf, Tiger, im Ggs. der Hausthiere, wie das Wild und θήρ. Curt. IX, 10, 10. Indi maritimi ferarum pellibus tecti piscibus.

sole duratis et majorum quoque bellu arum, quos fluctus ejecit, carne vescuntur. Und Tac. G. 17. (IV, 291.)

Annales. Historiae. Annales bedeutet ein umfassendes Geschichtswerk überhaupt und besonders die aus Urkunden verfasste Geschichte der Vorzeit, wie Livius und Tacitus; dagegen historiae vorzugsweise ein Werk über die Zeit geschichte, die der Verfasser selbst mit erlebt hat, wie Sallust und Tacitus.

Antiquus. Priscus. Vetus. Vetustus. Veternus. Pristinus. 1. Antiquum und priscum bedeutet das Alte, was sonst existirte und nun nicht mehr ist, opp. novum, wie παλαιός: dagegen velus und velustum [von eros] was schon seit lange existirt und an den Nachtheilen und Vorzügen der Jugend keinen Antheil mehr hat, oppos. recens, wie γέρων, γεραιός, γερούσιος. Daher ist antiquus homo ein Mann aus der alten schlichten Zeit; vetus aber ein alter Mann. Und antiqui scriptores heissen die Klassiker, sofern ihre Zeit längst vorüber ist, veteres, sofern sie seit 2000 Jahren leben und wirken. Cic. Verr. I. 21. Vereor ne haec nimis antiqua et jam obsolet a videantur; vergl. mit Orat. 1, 37. Ut illi vetus atque usitata exceptio daretur. 2. Vetus bezieht sich lediglich auf die Länge der Zeit, und bezeichnet das Alte bald als Lob, bald als Tadel; dagegen vetusius weist auf die Vorzüge des Alters hin, sofern das schon lange Bestehende zugleich stärker, ehrwürdiger, bewährter ist als das Neue, oppos. novicius? endlich veternus auf die Nachtheile des Alters, sofern es durch vieljährigen Gebrauch abgenützt oder durch langes Dasein schwach und matt wird. Da jedoch veteraus im goldenen Zeitalter nur substantivisch vorkömmt, veternum, als Schlafsucht, so tritt regelmässig vetue an seine Stelle, und bezeichnet häufiger das schwache als das starke Alter. Tac. Ann. XI, 14 und 15. Veterrimis Graecorum, und: vetustissima Italiae disciplina. 3. Antiquus bezeichnet das Alte nur temporell als Vorzeit, im Ggs. der Gegenwart; priscus aber [von mipos] als ein feierliches Wort, mit qualitativem Nebenbegriff als ehrwürdige Vorzeit und heilige Urzeit, wie dozasos, im Ggs. der Mode des Tages.

4. Antiquus und priscus bezeichnen eine längst vergangene Zeit, pristinus nur eine vergangene überhaupt, wie vormalig, πρότερος. (IV, 83.)

Antrum 8. specus.

Anus. Vetula. Anus [als Feminin zu senex, Ahn] bedeutet eine alte Dame, mit Achtung, oder auch mit Tadel eine alte Frau, mit Bezug auf ihre Schwäche, Leichtgläubigkeit, Geschwätzigkeit u. s. w.; dagegen vetula ein altes Weib, nur mit Bezug auf ihre Hässlichkeit und Unliebenswürdigkeit. (IV, 92.)

Anus. Podex. Culus. Clunes. Nates. Anus, podex und culus bezeichnen die Mündung des Mastdarmes, wie πρωχτός, und zwar anus als medicinischer, podex [von pedere, πέρδομαι] als populärer, culus [χωλεός?] als obscöner Ausdruck; dagegen nates und clunes die diese Mündung umgebenden Theile, wie πυγή; und zwar clunes [χλόνις] bei Thieren und Menschen, das Hintertheil, nates [γνάθοι] nur bei Menschen, die Hinterbacken. (VI, 22.)

Aperire, Patefacere, Aperte, Palam. Manifesto. Propalam. 1. Aperire [von πεπαρείν] heisst einen von oben, also in horizontaler Richtung, verdeckten Raum öffnen, z. B. Gruben und Quellen, und dadurch sichtbar machen; patefacere aber einen von der Seite, also in perpendicularer Richtung, abgesperrten Raum öffnen, z. B. Thore, Wege und Felder, und dadurch zugänglich machen. 2. Returare [von στέφω, stopfen, tomentum | heisst eine verstopfte, recludere eine verschlossene, reserare eine verriegelte Oeffnung zugänglich machen. heisst offenkundig und unverholen, so dass es jedermann erkennen und wissen kann, im Ggs. von occulte, wie φανερῶς; palam [von planus] öffentlich und unverborgen, so dass es jedermann sehn und

hören kann, im Ggu von clam, wie àvaφανδόν; manifecto hand greiflich, so dass man aller Untersuchung, aller Vermuthung, aller Anstrengung der Sinne und des Geistes überhoben ist, wie δῆλον.

4. Palam bezeichnet eine ungescheute, propalam aber eine ge flissentliche Veröffentlichung. Cic. Orat. I, 35. Neque proposito argenio neque tabulis et signis propalam collocatis, d. h. zu jedermanns Bewunderung, vergl. mit Pis. 36. Mensis palam propositis, d. h. ungescheut und ungenirt. (V, 291.)

Apparet. Eminet. Apparet heisst was sichtbar ist, wenn man es beobachtet, eminet was sich selbst bemerklich macht und in die Augen springt. Sen. Ir. I, 1. Apparent alii affectus, hie (scil. irae) eminet. (VI, 23.)

Apparet s. constat. Appellare s. alloqui und nomi-Aptus s. idoneus. nare.

Aqua. Unda. Fluctus. Fluentum. 1. Aqua [Ache, Stamm von ωκεανός] bezeichnet das Wasser ganz materiell als Element, im Ggs. von terra; dagegen unda [von Néôn, nass] als das flüssige, stets bewegliche Element, gleichsam im Ggs. von solum; lympku [λέμφος] ist ein blos poetisches Synonymum von aqua, mit dem Nebenbegriff eines schönen hellen Wassers, wozu der Anklang des nicht stammverwandten Adjectivs limpidus 2. So steht unda in der Mitte den Anlass gab. zwischen aqua und fluctus, wie aura zwischen aër und ventus. Denn unda bezeichnet, wie Welle, das sich scheinbar selbst bewegende, dagegen fluctus und fluenta, wie Wogen, das von aussen her, durch Stürme u. s. w. bewegte Wasser, und zwar fluctus die Wogen mehr im Zusammenhang mit dem Ganzen, das wogende Meer, fluentum dagegen die einzelne Woge. Nur das stürmische Meer, der wilde Strom treibt fluctus, aber jedes nicht völlig stagnirende Wasser wirft undas Daher ist ein grosser Unterschied zwischen den zwei Bildern bei Cic. Mil. 2, 5. Tempestates et procellas in illis duntaxat fluctibus concionum semper putavi Miloni esse subeundas, d. h in den wildempörten Versammlungen, und Planc. 6, 15. Si campus atque illae undae comitiorum, ut mare profundum et immensum, sic effervescunt quodam quasi aestu, d. h. die leicht beweglichen Versammlungen. Sen. N. Q. III, 10. Quid si ullam undam superesse mireris quae superveniat tot fluctibus fractis. Und IV, 2. Nec mergit cadens unda, sed planis aquis tradit. (II, 10.)

Aquosus s. udus. Arbitrari s. censere.

Arcana Secreta. Mysteria. Arcana bezeichnet die Geheimnisse von ihrer ehrwürdigen Seite, solche, die es schon an sich und ihrem Wesen nach sind, und deshalb eine heilige Scheu ansprechen dürfen, und zwar arcana als populärer Ausdruck, die Geheimnisse aller Art; dagegen mysteria als gelehrter Ausdruck, die religiösen den eleusinischen Mysterien vergleichbaren Geheimnisse; secreta endlich die Heimlichkeiten von ihrer profansten Seite, solche, die erst von den Menschen zu Geheimnissen gemacht werden und aus eigener Furcht die Verborgenheit suchen. Tac. Ann. I, 6. Sallustus Crispus particeps secretorum ... monuit Liviam, ne arcana domus vulgarentur. (IV, 429.)

Arcere. Prohibere. Arcere [âqueir von êqueir] heisst abhalten und den Eintritt verwehren, im Ggs. von admittere Plin. H. N. XII, 1; dagegen prohibere heisst fern halten und die Annäherung verwehren, im Ggs. von adhibere. Der arcens leistet defensiven Widerstand, wie der resistens und handelt aus Fürsorge für den Bedrohten; der prohibens aber geht offensiv zu Werke, wie der propulsans, und handelt aus Feindseligkeit gegen den Angreifer, (IV, 430.)

Arcessere. Accire. Evocare. Accersere. 1. Arcessere und accersere bezeichnet als allgemeinster Begriff blos kommen lassen; accire [κιών, gehen] setzt ein coordinirtes Verhältniss des Gerufenen voraus, wie

· einladen, evocare ein subordinirtes, wie herbeacheiden, bestellen. Der arcessens fordert auf, der acciens ersucht, der evocans befiehlt zu erscheinen. Cic. Att. V, 1. Tu invita mulieres, ego accivero pueros, vgl. mit Dejot. 5. Venit vel rogatus ut amicus, vel arcessitus ut socius, vel evocatus ut qui senatui parere didicisset. Oder Liv. X, 19. Collegae auxilium, quod acciendum ultro fuerit, mit XLIV, 31. Evocati literis imperatoris. Und XXIX, 11. Aebutia accita ad Sulpiciam venit, aber 12. Ut Hispalam libertinam arcesseret ad sese. 2. Arcessere [von cedere] bedeutet ursprünglich die Zumuthung herbeizutreten, dagegen accersere [von σχαίρω] die herbeizulaufen und zu eilen; aber beide Wörter wurden ihrer Klangähnlichkeit wegen als blose Nebenformen betrachtet. (III, 283.)

### Arcius s. angusius.

Ardere. Flagrare. Ardere [von ἐρείθειν] heisst in sichtbarer Gluth stehn, wie αἴθειν, dagegen flagrare in hellen Flammen stehn, wie φλέγευθαι. Daher bezeichnet tropisch ardere eine geheime, flagrare aber eine ausbrechende Leidenschaft. Cic. Or. III, 2, 8. Non vidit Crassus flagrantem bello Italiam, non ardentem invidia senatum. (IV, 21.)

Arduus. Difficilis. Arduus [von ô0966] heisst schwer zu erreichen, im Ggs. von pronus, dagegen difficilis schwer aus zuführen, im Ggs. von facilis. Zugleich ist arduus der stärkere Begriff und bezeichnet das Schwere, welches an das Unmögliche gränzt. Plin. Ep. VI, 17. Est enim res difficilis ardua. Tac. Hist. II, 76. Aestimare debent, an quod inchoatur, reip. utile, ipsis gloriosum aut promptum effectu aut certe non arduum sit. Cic. Verr. I, 51. Cum sibi omnes ad illum allegationes difficiles, omnes aditus arduos ac paene interclusos viderent. (II, 105.)

Arduus z. altus. Arena z. sabulum.

Arguere. Incusare. Culpare. Criminari. Insimulare. Deferre. Accusare. Arguere [von à eros] ist der allgemeinste Ausdruck für jede Aufdeckung einer vermeintlichen oder wirklichen Schuld, sowohl ausserhalb des Gerichts als im Gerichtshof, wie zeihen, bezichtigen; incusare und das seltene culpare bezeichnen nur die aussergerichtliche Beschuldigung; criminari eine Beschuldigung mit feindseliger oder boshafter Gesinnung, durch Anschwärzung; insimulare auf unverdiente oder gar verläumderische Weise, durch Verdächtigung; deferre bei dem Richter angeben; accusare vor Gericht peinlich anklagen. Cic. Lig. 4, 10. Arguis fatentem. Non est satis. Accusas eum. (II, 163.)

Aridus. Torridus. Siccus. Aridus und torridus bezeichnet eine innerliche Saftlosigkeit, wie dürr; aber die arida [von areo, ἀχώρ] haben durch die im Innern wirkende Gluth ihren Saft verloren, wie αὖος, oppos. humidus Plin. Pan. 30, 4; dagegen die torrida [dürr, von τέροω] durch die von aussen einwirkende Hitze, oppos. uvidus, wie σκληρός; — dagegen siccus nur eine äussere, auf die Oberstäche beschränkte, wie trocken, oppos. madidus, wie ξηρός. Plin. H. N. XII, 12. Ne sint fragilia et arida potius quam sicca folia. Und XV, 29. Cato docuit vinum sieri ex nigra myrta siccata usque in ariditatem in umbra. Colum. VII, 4. (VI, 244.)

Arista s. culmus.
Armentum s. pecus.

Armus. Humerus. Ala. Axilla. Armus [Arm, ramus?] ist der oberste Theil des Oberarmes bei Menschen, des Vorderschenkels bei Thieren, das Schulterblatt als Theil des ganzen Körpers, im Unterschied von scapula als Theil des Skeletes, wie τους; humerus die ebene Fläche, die sich bei dem menschlichen Körper über dem Oberarm bildet, die Schulter, wie ἐπωμίς; ala und axilla die Höhlung, die sich unter dem Oberarm bildet, die Achsel, wie μασχάλη. Ovid. Met. XII, 396. Ex hu-

meri: medios coma dependebat in armos. Und X, 599. XIV, 304. Plin. H. H. N. XI, 43. (IV, 27.)

Arrogantia s. superbia. Artes s. literae.

Artifex s. faber. Artus s. membrum.

Arundo s. culmus. Arvum s. villa.

Ascia. Securis. Ascia [von secare] ist die Axt des Zimmermanns, um Hols zu spalten, securis das Beil des Metzgers, um Fleisch zu hauen.

Assentiri. Assentari. Blandiri. Adulari. 1. Assentiri heisst aus Ueberzeugung beistimmen, im Ggs. von dissentire; dagegen assentari seine Beistimmung aussprechen, gleichviel ob aus Ueberzeugung oder aus Heuchelei, im Ggs. von adversari, z. B. Vell. P. II, 48. Cic. Rosc. Am. 16, 99. Plaut. Most. I, 3, 100. Amph. II, 2, 70.

2. Assentari bezeichnet die Schmeichelei, welche sich schent zu widersprechen, wie θωπεύειν? blandiri [μέλδειν] die, welche dem andern etwas Wohlgefälliges sagt, wie άρεσκεύειν; adulari [von δοῦλος] die, welche durch Selbsterniedrigung gefallen will, wie κολακεύειν. Der assentans als Schmeichler will durch Resignation auf das Recht einer selbständigen Ansicht, der blandiens will durch Gefälligkéiten und sichtbare Zeichen von Liebe, der adulans durch Selbsterniedrigung und Zeichen einer unwürdigen Ehrfurcht die Gunst eines andern erlangen. Die assentatio oder die Kunst des Jaherrn hat in der Feigheit oder Bornirtheit ihren Grund, die blanditiae oder das Schönthun zunächst nur in dem Streben nach Liebenswürdigkeit und im schlimmsten Fall auch im Eigennutz; die adulatio, oder die Schmeichelei und Speichelleckerei, xolaxela, in einer niederträchtigen, schavischen, hündischen Gesinnung. Sen Ir. III, 8. Magis adhuc proderunt submissi et humani et dulces, non tamen usque in adulationem; nam iracundos zimia assentatio offendit. Erit certe anicus ... cui non magis tutum erat blandiri quam maledicere. Und II, 28. Saepe adulatio dum blanditur offendit. (II, 174.) Asseverare s. dicere. Assiduitas s. opera. Astrum s. sidus.

Astutus. Callidus. Vafer. Versutus. Astutus altlat. astus [von axi, acuere] und callidus bezeichnen die Verschlagenheit mehr von ihrer intellectuellen Seite, als Zeichen der Klugheit, und zwar astutus den Scharfsinnin Erfindung und Ausführung geheimer Entwürfe, synonym mit solers, wie listig; callidus aber [von hell, κάλλος I die Scharfsichtigkeit in Beurtheilung verwickelter Lebensverhältnisse, oder die Lebensklugheit als Folge der Menschenkenntniss und Welterfahrung, synonym mit rerum peritus, wie gescheid, und in der Ausartung schlau, wie κερδαλέος; — dagegen vafer und versutus mehr von der moralischen Seite, als Zeichen der Unredlichkeit, und zwar bezeichnet vafer [Weber, ὑφή] die Geschicklichkeit zur Einleitung von Ränken, besonders in juridischen Verhältnissen, zu Advocatenkniffen, wie verschmitzt, πανούργος; versutus [ἀρτυτός] die Gewandtheit in der Verstellungskunst, und der Kunst, sich aus jeder Verlegenheit durch jegliches Mittel zu helfen, im Ggs. von simplex Cic. Finn. IV, 25, wie στροφαΐος. Plin. Ep. VII, 6. Juvenis ingeniosus sed parum callidus. Cic. Brut. 48. Callidus et in capiendo adversario versutus. (III. 220.)

Ater. Niger. Pullus, 1. Ater [alθός] bezeichnet die Schwärze, insofern sie die Negation der Farbe ist, im Ggs. von albus, dagegen niger [πνιγόεις], insofern das Schwarz selbst eine Farbe ist, und zwar die dunkelste, im Ggs. von candidus. Das alrum macht nur einen traurigen und finstern Eindruck; das nigrum aber einen ernsten und imposanten und schönen, wie Hor. Carm. I, 32, 11. Lycum nigris oculis nigroque crine decorum. Tac. G. 43. Nigra scuta, tincta corpora; atras ad proelia noctes legunt. (III, 194.) 2. Ater und niger bezeichnen ein volles, dunkles Schwarz, dagegen pullus nur schwarzbraun, mit Beziehung auf die

Verwandtschaft der dunkeln Farbe mit der Unreinheit. (III, 207.)

Atque s. et.

Atrox. Trux. Truculentus. Dirus. Saevus. Torvus. 1. Alrox, trux und truculentus [von τρηγύς, ταράξαι, streng] bedeutet das, was ein furchterregendes Aeussere hat, für die Phantasie und für Aug und Ohr einen furchtbaren Eindruck macht, wie entsetzlich, und zwar atrox als Eigenschaft von Sachen, aber trux und truculentus als Eigenschaften von Personen; dagegen dirus und saevus, was wirklich furchtbar ist und Gefahr droht, und zwar dirus [von déos] seinem innern Wesen nach, als Eigenschaft von Sachen, schrecklich, δεινός; aber saevus [von al] seinem Character nach, als Eigenschaft von lebenden Wesen, blutgierig, grausam, alros. Plin. Pan. 53. Atrocissima effigies saevissimi domini. Mela II, 7. Jonium pelagus ... atrox, saevum, d. h. gefährlich aussehend, und oft genug 2. Trux bezeichnet die auch Unglück bringend. Furchtbarkeit des Blicks, der Stimme u. s. w. von der heroischen oder tragischen Seite, als Zeichen von wildem Muth oder grausamer Gesinnung; truculentus aber von der gemeinen oder komischen Seite, als Zeichen übler Laune oder würdeloser Leidenschaft; der Sclave bei Plautus ist truculentus, der zornige Achilles ist trux. Zugleich dient aber truculentior, truculentissimus als Comparationsgrad von trux. 3. Trux und truculentus valtus ist ein furchteinflössender, zorniger Blick, wie τραχύς; torvus blos ein durchdringender, scharfer, allenfalls auch wilder Blick, wie τορόν oder ταυρηδον βλέnew. Plin. H. N. XI, 54. Contuitu quoque multiformes; truces, torvi, flagrantes. Quintil. VI, 1, 43. (1, 40.)

Attonitus, Stupens. Attonitus, wie vom Donner gerührt, ist ein momentaner, stupens [ταφεῖν], versteinert, ein dauernder Zustand. Curt. VIII, 2, 3. Attonitiet stupentibus similes. Flor. II, 12. (VI, 31.)

Audere. Conari. Moliri. Audere [aister?] bezeichnet ein Unternehmen mit Bezug auf die Gefährlichkeit der Handlung und den Muth des Handelnden, wie wagen; dagegen conari [von in-cohare] mit Bezug auf die Wichtigkeit der Handlung und die Energie des Handelnden, wie beginnen; endlich moliri mit Bezug auf die Schwierigkeit der Handlung und die erforderliche Anstrengung des Handelnden. (III, 295.)

## Audentia, audacia s. fides

Audire. Auscultare. Audire [von ausis, auris, ovaς] heisst hören, ἀχούειν, als bloses Leiden, wie olfacere; — dagegen auscultare [von auricula] herchen, ἀχροᾶσθαι, d. h. hören wollen und aufmerksam hören, gleichviel ob heimlich oder unverholen, durch einen Willensact, wie odorari. Ter. Ad IV, 5, 45. Absch. Pater, obsecro, ausculta. Mic. Aeschine, audivi omnia. Cato ap. Gell. I, 15. Pacuv. ap. Cic. Div. I, 57. (III, 293.)

## Auferre s. demere.

Auguria. Auspicia. Prodigia. Ostenta. Portenta. Monstra. Omina. Auguria und auspicia sind Erscheinungen im gewöhnlichen Laufe der Natur, welche zunächst nur für den kundigen Zeichendeuter Bedeutung haben, und zwar die auguria [von augur, αὐγάζειν] für die geschäftskundigen Mitglieder des collegii augurum, die auspicia für die Magistratsperson, welche das Recht zu Auspicien hatte; dagegen prodigia, ostenta, portenta, monstra sind ausserordentliche Naturerscheinungen, welche auch den Laien frappiren, und nur ihre nähere Ausdeutung durch einen Wahrsager erhalten; endlich omina [ 89 ματα, 800 au ] sind Wahrzeichen, welche sich jeder, dem sie begegnen, selbst und unmittelbar deutet. In prodigium [Wahrzeichen] ist das Bedeutungsvolle und Folgenreiche, in ostentum des Wunderbare und Grossartige, in portentum das Schreckliche und Gefahrdrohende, in monstrum das Un natürliche und Hässliche der Erscheinung der Hauptbegriff. (V. 173.)

Aura 8. anima.

Auscultare s. audire.

, Auspicia 8. auguria.

Austerus. Severus. Difficilis. Morosus. Tetricus. 1. Austerus [αὐστηρός, von αὕω] bezeichnet den Ernst als eine intellectuelle, severus [αὐηρός] als eine moralische Eigenschaft. Der austerus, oppos. jucundus Plin. H. N. XXXIV, 8. XXXV, 11. ist dem Scherz und bedeutungslosem Wesen abgeneigt, und verlangt in Kunst, Wissenschaft und geselligem Verkehr immer Ernst und Realität, auf die Gefahr hin für trocken zu gelten; der severus, oppos. luxuriosus Quintil. XI, 3, 74 ist streng, hasst alle Lüderlichkeit und alles schlaffe Wesen, und verlangt von sich und andern Selbstbeherrschung und Energie, auf die Gefahr hin für hart zu gelten. Der Stoiker ist als Philosoph austerus, als Mensch severus.

2. Austerus und severus involviren keinen Tadel, wogegen difficilis, morosus und tetricus eine Ausartung der Strenge bezeichnen. Der difficilis versteht die Kunst des leichten und gefälligen Umgangs nicht, aus Hypochondrie und Temperament; der morosus [von mos] ist scrupulös und will, dass alles nach dem Schnürchen gehe, aus Gewissenhaftigkeit und Mangel an Toleranz; der tetricus [Redupl. von trux, τραχύς] ist steif und genirt leicht, aus Pedantismus und Mangel an Humor. (III, 232.)

Autumare s. censere.

Auxilium. Opem ferre. Opitulari. Juvare. Adjuvare. 1. Auxilium, opem ferre und opitulari setzen, wie helfen, einen Bedrängten voraus, dem durch die Hülfe aus der Noth und Gefahr geholfen werden soll, im Ggs. von deserere, destituere u. s. w., und zwar ist der auxilium ferens als ein Bundesgenosse zu denken, welcher sich der Person oder dem Interesse des Bedrängten unterordnet; der opem ferens aber als ein Wohlthäter, der seine Macht und Kraft dem Ohnmächtigen zu gute kommen lässt; — dagegen juvare und adjuvare [läosa] setzt, wie unterstützen, nur einen Strebenden voraus, der durch

die Hülfe noch besser und schneller gefördert werden soll, im Ggs. von impedire, Cic. Verr. I, 6. Ter. Heaut. V, 2, 39. Matres solent esse filiis in peccato adjutrices, auxilio in paterna injuria. Wenn bei Liv. II, 6 Tarquinius die Vejenter bittet: ferrent opem, adjuvarent, so ist er erst als exulans, dann als regnum repetiturus zu denken.

2. Open und auxilium ferre hat den Nachdruck auf dem Nomen; Hülfe und nichts anderes bringen; dagegen opitulari und das poetische auxiliari auf dem Verbo, Hülfe bringen und nicht versagen. (V, 79.)

Ave. Salve. Vale. Ave [von ev] ist der Gruss beim Willkomm und Abschied, wie χαῖρε; dagegen salve | von ἀλείομαι? δλος? | beim Willkomm, vale beim Abschied, wie ἔδοωσο. Suet. Galb. 4. Ut liberti mane salvere, vespere valere sibi singuli dicerent. (I, 28.)

Aves s. volucres. Avidus s. velle.

Axes. Plancae. Tabulae. Axes oder asses und plancae sind rohe Breter, die so, wie sie von der Säge kommen, verwendet werden, und zwar asses als gewöhnlicher Ausdruck, plancae als technischer, wie Bohlen; dagegen tabulae sind feiner bearbeitete Breter. durch Hülfe des Hobels, um für die Bedürfnisse des Luxus verarbeitet zu werden. (VI, 34.)

Axilla s. armus.

#### R.

Balbus. Blaesus. Balbus (von balare) bedeutet das Stammeln als habituelle Eigenschaft, dagegen blaceus als temporaren Zustand. (III, 79.)

Baculus s. fustis. Bajulare s. ferre. Bardus s. stupidus. Basium s. osculum. Baubari s. latrare. Beatus s. felix. Bellua s. animal. Bene moraius s. bonus. Benevolentia s. studium. Benignus s. largus.

#### Bestia s. animal.

Bibere. Potare. Bibere [Reduplic. von bua] heisst trinken, nach menschlicher Weise, πίνων; dagegen potare [von ποτός] saufen, nach thierischer Weise, und übergetragen zechen, σπᾶν. Sen. Ep. 122. Inter nudos bibunt, imo potant. Plant. Curc. I, 1, 88. Agite bibite, festivae fores, potate, fite miki volentes propitiae. (I, 149)

Bifariam s. duplex. Bilis s. fel.

Blaesus s. balbus. Blandiri s. assentiri.

Blatire, blaterare s. garrire.

Boni consulere s. satis habere.

Bonus. Bene moratus. Probus. Frugi. Honestus. Sanctus. 1. Bonus, bene moratus, probus und frugi bezeichnen einen niederen Grad der Sittlichkeit, in welchem man sich von Tadel und Strafe, Hass und Verachtung frei hält, und zwar bonus [alt duonus, divauai] im populären Sinne, in welchem das Wohlwollen und die Herzensgüte ein Hauptbestandtheil der Sittlichkeit ist. im Ggs. von malus, wie gut, ayaboc; bene moratus in mehr philosophischem Sinne, als gebildeter Character, in welchem vor allem Selbstbeherrschung, Gewissenhaftigkeit und Freiheit von gemeinem Egoismus verlangt wird, wie moralisch, sittlich, εὖτροπος; probus [πραΰς, Stamm von fromm] sofern er niemand schadet oder Unrecht thut, wie der brave, redliche, rechtschaffene Mann; frugi [brauchen] sofern er durch Geschick. Gewissenhaftigkeit und Fleiss sich zur Brauchbarkeit im praktischen Leben qualificirt, wie der brave und ordentliche Mensch, im Ggs. von nequam, wie χρηστός. Quintil. VI. 4, 11. Non est altercandi ars ... res animi jacentis et mollis supra modum frontis, fallitque plerumque quod probitas vocatur quae est imbecillitas. Cic. Dejot. 10. Frugi hominem dici non multum laudis habet in rege. Quintil. 1, 6, 29. 2. Dagegen honestus und sanctus bezeichnen einen höheren Grad der Sittlichkeit, welcher durch einen höheren Sinn über die gewöhnlichen Menschen und die sogenannte Hausmoral erhebt, und zwar honestus als adelige und ritterliche Gesinnung und Handlungsweise, von dem Prinzip der Ehre und Auszeichnung geleitet, im Ggs. von turpis, sanctus als priesterliche und heilige Gesinnung, von dem Prinzip der Gottgefälligkeit geleitet. (V, 347.)

Brachium s. ulna.

Brevis. Curtus. Brevis [βραχύς] heisst kurz von Natur, dagegen curtus [καρτός von κείρω] abgekürzt.

Brutus s. stupidus.

C.

Caballus s. equus. Cachinnari s. ridere. Cacumen s. acies.

Cadaver. Corpus. Cadaver bezeichnet den Leichnam als blose Sache, ähnlich wie die Todtenknochen, corpus aber als Rest einer Persönlichkeit, wie die Todtengebeine, und wird jederzeit gebraucht, wenn das Gefühlbei Erwähnung der Leiche betheiligt ist. (VI, 45.)

Cadi s. labi. Caedere s. verberare.
Caerimonia s. consuetudo. Caesar s. primus.
Caesaries s. crinis.

Caeteri. Reliqui. Caeteri [Comparat. von ἐκεῖ] bedeutet die andern, als scharfer Gegensatz der erstgenannten, wie οἱ ἄλλοι; dagegen reliqui die übrigen, als bloser Rest der Gesammtheit, wie οἱ λοιποί. Cic. Brut. 2, 6. Si viveret Hortensius, caetera fortasse desideraret una cum reliquis bonis civibus; hunc aut praeter caeteros aut cum paucis sustineret dolorem. (I, 183.)

Calamitas s. infortunium.

Calamus s. culmus.

Calculus s. sazum.

Calere. Fervere. Aestuare. Calefacere. Fovere. 1. Calere und fervere bezeichnen objectiv die

Wärme an sich, und zwar calidus [zηλέω πυρί] opp. frigidus, einen mässigen Wärmegrad, aber fervidus [bräuen] oppos. gelidus, den Wärmegrad auf dem Siedepunkt, die Hitze; — dagegen aestuare [von αἴθω] subjectiv das Gefühl der Hitze, opp. algere. (III, 89.) 2. Calefacere heisst warm machen, in rein physikalischem Sinn, ohne Nebenbegriff; dagegen fovere [von ἀφαύω] mit Bezug auf die wohlthätige Empfindung oder Wirkung der Wärme. (VI, 48.)

Caligo s. obscurum. Calix s. poculum.

Callidus s. astutus und sapiens.

Callis s. iter. Campus s. aequum und villa.

Candela. Lucerna. Candela ist eine Kerze, die man auch als Fackel tragen kann, wie λαμπάς; wogegen lucerna sich nur als brennendes Licht auf dem Tische denken lässt, wie λύχνος. (VI, 50.)

Candidus s. albus.

Canere. Cantare. Psallere. Canticum. Cantilena. Carmen. Poema. Poeta. Vates. 1. Canere [Stamm von καναχεῖν, Hahn] heisst im allgemeinsten musiciren, voce, tibiis, fidibus, wie μέλπειν; cantare mit Vocalmusik, wie ἀείδειν; psallere mit Instrumentalmusik, und zwar mit Saiteninstrumenten, wie ψάλλειν.

2. Cantica und cantilenae sind nur zum Singen bestimmte Lieder, bei denen, wie beim Volksgesang, Worte und Melodie unzertrennlich sind, und die der Lebensfreude und Lust dienen, im Ggs. der Rede und des Gesprochenen; 'und zwar canticum, sofern es als ein beliebtes Stück noch zur Ergötzung dient; cantilena, sofern es als ein allbekanntes Stück den Reiz der Neuheit bereits verloren hat und eine alte Leier ist; — dagegen carmina und poemata sind Gedichte, welche gesungen werden können, bei denen jedoch die Worte als Kunstwerk auch einen Werth an sich ansprechen und der Religion oder dem Kunstsinn dienen, im Ggs. der Prosa und der realen Wahrheit, und zwar sind carmina ursprünglich

religiöse Gesänge, ἐπφδαί, und im weiteren Sinne Gedichte anderer Art, meist kleinere Gedichte und lyrischen Inhalts, wie φδαί; aber poëmata Produkte der ausgehildeten Kunst und umfassendere Dichtungen, meist epischen oder tragischen Inhalts, wie ποιήματα. Das carmen [ΚΑΡΩ, κράζω] ist die Frucht einer natürlichen, das poema aber einer ruhigen und selbstbewussten Begeisterung.

3. Poeta ist ein wissenschaftlicher Kunstausdruck und bezeichnet den Dichter nur als Künstler; vates [ἡχέτης, Wachtel] aber ein altlateinischer und religiöser Ausdruck und bezeichnet ihn als eine heilige Person. Tac. Dial. 9. (V, 99.)

Canna s. culmus. Cantare s. canere.

Canterius s. equus. Canticum, Cantilena s. canere.

Caper. Hircus. Hoedus. Caper [κάπρος] ist der allgemeine und naturhistorische Name des Bockes, τράγος; hircus [von χήρ, hara] ist ein alter ausgewachsener Bock, χίμαρος? dagegen haedus, hoedus [Geiss, χοῖρος] ein junger, ἔριφος. (V, 336.)

Capere s. sumere. Capillus s. crinis.

Carere. Egere. In digere. 1. Carere [von κέρειν] bezieht sich auf einen wünschenswerthen Besitz, wie ermangeln, entbehren, oppos. kabere Cic. Tusc. I, 36; dagegen egere und indigere auf einen nothwendigen und unentbehrlichen Besitz, wie bedürfen, brauchen, oppabundare Lucil. Fr. Sat. VIII. — Senec. Vit. B. 7. Voluptate virtus saepe caret, nunquam indiget. Epist. 9. Sapiens eget nulla re; egere enim necessitatis est. Cic. Ep. ad Qu. Fr. I, 3, 2. Nunc commissi ut me vivo careres, vivo me aliis indigeres.

2. Egere [von ΧΑΩ, χαίνω, ἀχήν] bezeichnet objectiv den Zustand des Bedürfens, oppos. uti, Cato ap. Gell. XIII, 23; indigere aber au bjectiv das drückende Gefühl des Bedürfnisses und die Sehnsucht nach dessen Befriedigung. (III, 113.)

## Caritas s. diligere. Carmen s. canere.

Caro. Pulpa, Viscera. Exta. Intestina, Ilia. 1. Caro bedeutet das Fleisch ganz allgemein, als Stoff. im Ggs. des Fettes, der Nerven, Muskeln u. s. w. pulpa specieller das essbare und schmackhafte Fleisch, im Ggs. der Knochen; viscera alles Fleisch und Fleischartige zwischen Haut und Knochen. 2. Viscera im engern Sinn bedeutet ganz allgemein die inneren Theile des Körpers, dagegen exta die Eingeweide im Oberkörper. als Herz, Lunge u. s. w., intestina, interanea und ilia die Eingeweide im Unterkörper, namentlich die Gedärme. und swar intestina und in nachangustischer Zeit interanea die Gedärme als Verdauungswerkzenge; ilia alles, was im Unterleib sich befindet, und besonders die geniessbaren Theile. (V, 145.)

Cassis. Galea. Cudo. Cassis, cassida [von χόττα] ist ein Helm von Metall; galea [γαλέη] ein Helm von Fell und eigentlich von Wieselfell; cudo [χεύθων, Hut] ein Helm von unbekannter Form. Tac. G. 6. Paucis loricae; vix uni alterive cassis aut galea.

#### Cassis 8. rete.

# Castigatio s. vindicta.

Castus. Pudicus. Pudens. Pudibundus. 1. Castus [Stamm von καθαρός] bezeichnet die Keuschheit als eine natürliche Beschaffenheit der Seele, wie rein und unschuldig; dagegen pudicus als eine sittliche Gesinnung, wie schamhaft und züchtig. 2. Pudicus, pudicitia bezeichnet die natürliche Scham, die Schen, sich vor den Augen anderer zu entblösen, und deren Frucht, die keusche Gesinnung, lediglich im Sexualverhältniss, wie die Schamhaftigkeit; dagegen pudens, puder die Scham im allgemeinen, oder die Schen, sich in den Augen anderer eine Blöse zu geben und sich ihrer Verachtung auszusetzen, wie das Ehrgefühl. Cic. Catil. II, 11, 25. Ex hac parte puder pugnat, illinc petulantia; hinc pudicita, illinc stuprum. 5. Pudicus und pudens bedeutet die Scham als habituelle

Eigenschaft, pudibundus aber als den temporären Zustand des aufgeregten Schaamgefühls. (III, 199.)

Casu. Forte. Fortuito. Fortasse. Forsitan. Haud scio an. Casu, forte und fortuito bedeuten die Zufälligkeit, und zwar casu durch Zufall, im Ggs. von consulto, συμβεβηχότως; forte ohne Nachdruck vom Ungefähr, τυγόν; fortuito, fortuitu emphatisch, durch bloses Ungefähr, im Ggs. von causa, ἀπὸ τύχης; dagegen fortasse, forsitan und haud scio an die Möglichkeit, und zwar fortasse, fortassis, mit nachdrücklich er Anerkennung und Behauptung der Möglichkeit, vielleicht und sogar wahrscheinlich, und wird mit dem Indicativ verbunden, ἴσως; forsitan, forsan mit blos gelegentlicher Anerkennung der Möglichkeit, allenfalls, möglicher Weise, und wird mit dem Conjunctiv verbunden, τάχ' ἄν; haud scio an mit bescheidener Verläugnung der eigenen Gewissheit; also als enphemistische Beschränkung der Bejahung. Fortasse verum est und forsitan verum sit heisst: vielleicht ist wahr, vielleicht auch nicht; aber haud scio an verum sit: ich halte es für wahr, nur will ichs nicht als gewiss aussprechen. (V, 294.)

Casus. Fors. Fortuna. Fors fortuna. Fatum.

1. Casus bedeutet den Zufall als ein todtes Naturereigniss, welches nicht die Folge menschlicher Berechnung oder erkannter Ursachen ist, wie συμφορά; dagegen fors denselben Zufall als ein halb mythologisches Wesen, welches ohne Zweck und Ziel, gleichsam nur um die Sterblichen zu necken und ihre Berechnungen zu Schanden zu machen, auf die menschlichen Dinge einwirkt, wie τύχη.

2. Fors als mythologisches Wesen ist eben dieser Zufall als blindes Glück; Fortuna dagegen das Glück, welches nicht blind und zwecklos, sondern nach persönlicher Gunst oder Ungunst, in den Gang der menschlichen Angelegenheiten eingreift; endlich Fors fortuna ein glücklicher Zufall, ἀγαθή τύχη.

3. Alle diese Wesen bilden einen Gegensatz gegen die dei und

das fatem, welche nicht nach Launen und Willkühr, sondern nach höheren Gesetzen ein Ereigniss herbeiführen oder abwenden, und zwar die die nach den begreiflichen Gesetzen der Moral, nach Verdienst und Würdigkeit, nach Recht und Billigkeit; das fatum aber nach den geheimnissvollen Gesetzen der ewigen Weltordnung, wie die είμαρμέτη, μοτρα. Tac. Hist. IV, 26. Quod in pace fors seu natura, tunc fatum et ira de erum vocabatur. (V, 295.)

Catenae s. vincula.

Caterva. Cohors. Agmen. Grex. Globus. Turba. Caterva, cohors und agmen bezeichnen eine versammelte Menschenmasse in geordnetem Zustand, und zwar caterva als ein geschlossenes Ganze, nach Art eines Kriegshaufens; cohors als ehrende und schützen de Begleitung eines Oberhauptes; agmen als eine feierliche Prozession; — dagegen turba, grex und globus in ungeordnetem Zustand, und zwar grex blos formlos und ohne Ordnung; turba mit positiver Unordnung oder Verwirrung; globus in lästigem Gedränge versammelt, welches, indem jeder dem Mittelpunkt nahesein will, eine Kugelform bildet. (V, 361.)

Catus s. sapiens. Caupona s. deversorium.
Causidicus s. advocatus. Cautes s. saxum.
Caverna s. specus. Cavillator s. lepidus.

Colare. Occulere. Occultare. Clam. Abdere. Condere. Abscondere. Recondere. 1. Celare [hehlen] hat einen abstracten oder intellectuellen Begriff zu seinem Object, wie verhehlen, verheimlichen, κεύθειν, im Ggs.' von fateri u. s. w., synonym von reticere, Liv. XXIV, 5. Curt. VI, 9.; dagegen occulere, occultare einen concreten und materiellen Begriff, wie verbergen, κρύπτειν, im Gegensatz von aperire, synonym mit obtegere; Cic. Acadd. IV, 19. N. D. II, 20. Fin. I, 9, 30. Att. V, 15.; die celanda bleiben geheim, wenn sie

١

nicht besonders verrathen werden; die eccultanda aber würden ohne besondere Vorsicht und Vorkehrung dem 2. Eben so bedeutet class Blick ausgesetzt sein. und clanculum heimlich, im Ggs. von palam Cic. Rosc. Am. 8: dagegen occulte verborgen, im Ggs. von aperte 3. Occulere bedeutet jedwedes Cic. Rull. I, 1. Verbergen, occulture aber ein sorgfältiges oder gar ängstliches, und findet desshalb in negativen Sätzen kei-4. Occultare nen Platz, so wenig als z. B. redolere. heisst durch irgend eine Hülle dem Gesichtskreis entrücken; dagegen abdere, condere und abscondere durch Entfernung der Sache selbst, und zwar abdere [anoseival] indem man sie nur bei Seite schafft und wegthut, wie ἀποχούπτειν; condere [καταθείναι] indem man sie an ihren gehörigen Ort in Verwahrung bringt und aufhebt, wie κατακρύπτειν; recondere, indem man sie sorgfältig und gründlich verwahrt; abscondere, indem man sie wegthut und verwahrt. (IV, 45.)

Celeber [von κλέος] und inclytus [von κλυτός] bedeuten die Berühmtheit als allgemeine Ausdrücke, vorzugsweise von Sachen, und meist nur bei Dichtern auch von Personen; clarus, illustris und nobilis mit einer specielleren politischen Beziehung; clarus [γαληρός] berühmt durch hervorstechende Verdienste um das Vaterland; illustris [von ἀναλεύσοω] angesehn durch Stand und Vermögen; nobilis [von novisse] einer Familie angehörig, deren Glieder schon hohe Staatswürden bekleidet haben.

Celebrare s. saepe. Celer s. citus.
Celer s. navigium. Celsus s. altus.

Censere. Judicare. Arbitrari. Aestimare. Opinari. Putare. Reri. Autumare. Existimare. Credere. 1. Censere, judicare, arbitrari, aestimare bezeichnen das Dafürhalten unter der Form einer competenten Begutachtung darch einen Berufenen, und zwar censere als das des Censors oder des votirenden Senators; judicare als das des urtheilsprechenden Richters;

arbitrari als das des Schiedsrichters; aestimare [alσθέσθαι] als das des abschätzenden Taxators; dagegen opinari, pulare, reri und existimare unter der Form einer Privat meinung von rein subjectiver Bedeutung, und zwar opinari [οπίς] als ein bloses Gefühl und als Ahndung, im Ggs. der klaren Ueberzeugung und des Wissens Cic. Orat. I, 23. Mur. 30. Tusc. IV, 7. Rosc. Am. 10, wie meinen; putare [ nv9403 als das Facit einer angestellten Rechnung; reri als poetischer, autumare als veralteter Ausdruck. 2. Aestimare bezeichnet das Meinen unter der Form der polizeilichen Function eines wirklichen Taxators, etwas eigentlich oder tropisch nach seinem Preis und Geldwerth schätzen; existimare aber als ethische Function, eine Sache nach ihrem Werth oder ihrer Wahrheit schätzen; daher setzt Cicero nur existimatio, nicht auch aestimatio, als die Privatansicht dem competenten Urtheil, judicio, entgegen; Cluent. 29. Verr. 3. Censere u. s. w. bezeichnet das Meinen und Glauben auf den Grund eigener Reflexion und Ueberzeugung; credere aber auf den Grund des Credits, den man einem fremden Zeugniss schenkt.

4. Opinor, als Parenthese, dient der Bescheidenheit, wie οἰμαι, mein' ich, dagegen credo der Ironie, wie ὡς ἔοικεν, bald: ich denke doch wohl — bei Behauptungen, die sich von selbst verstehn, wobei die Ironie den trifft, vor dessen Ohren sie noch erst ausgesprochen oder wiederholt werden müssen, oder wer sie irgend zu bezweifeln Lust zeigen würde; bald: ich denke wohl, oder: man sollte gar meinen — bei ungereimten Behauptungen, die man dem andern in den Sinn und Mund zu legen sich berechtigt glaubt; bald: ich glaubs! natürlich! begreiflich! — bei gar einleuchtenden Sätzen überhaupt, deren Commentirung man sich gleichsam verbittet. (V, 300.).

Cernere s. videro. Cerritus s. amons.
Certare s. imitatio.
Cessare s. vacare und cunctari.

Chorda. Fides. Chorda [χορδή] ist die einzelne Saite; fides [σφιδή] aber, im Singular und Plural als Collectivbegriff, der ganze Saitenaufzug, das Saitenspiel.

Cibare, Cibus s. alimenta. Cicatrix s. vulnus.

Cicur. Mansuetus. Cicur [Redupl. von xoρlζομαι] bezeichnet die Zahmheit blos von der physischen und naturhistorischen Seite, im Ggs. von ferus; dagegen mansuetus auch von der moralischen Seite, in sofern eine mildere Sinnesart mit ihr verbunden ist, im Ggs. von sacrus? (IV, 257.)

Circulus 8. crinis. Circulus 8. orbis.

Circumire 8. ambire. Circumvenire 8. fallere.

Cirrus 8. crinis.

Citus. Celer. Velox. Pernix. Properus. Festinus. 1. Citus und celer bezeichnen die Schnelligkeit blos als schnelle Bewegung, im Ggs. von tardus; Cic. Or. III, 57. Sall. Cat. 15. Cic. Fin. V, 11. N. D. II, 20. Rosc. Com. 11. Top. 44; velox und pernix die Behendigkeit, als körperliche Kraft und Kunst, im Ggs. von lentus; properus und festinus die Eiligkeit, als den Willen, ein Ziel in kürzester Zeit zu erreichen, im Ggs. von segnis. Gell. X, 11.

2. Citus bedeutet eine rasche und lebhafte Bewegung, mit Annäherung an vegetus; celer eine heftige und reissende, mit Annäherung an rapidus.

3. Pernicitas ist im allgemeinen die Gewandtheit und Behendigkeit in allen Körperbewegungen, im Hüpfen, Klettern, Voltigiren; velocitas aber vorzugsweise die Schnelligkeit im Laufen, Fliegen, Schwimmen u. s. w. Plaut. Mil. III, 1, 36. Clare oculis video, pernix sum manibus, pedibus mobilis. Virg. A. IV, 180. Famam pedibus celerem et pernicibus alis. Curt. VII, 7, 53. Equorum velocitati par est hominum pernicitas.

4. Properus, properare bedeutet die Eile, die aus Energie rasch aufs Ziel losgeht, im Ggs. der Saumseligkeit, cessare;

dagegen festinus, festinare die Eile, welche in der Ungeduld ihren Grund hat und an Uebereilung gränzt. (II, 144.)

Civilitas s. humanitas. Civitas s. gens.

Clam s. celare. Claritas s. gloria.

Clarus s. celeber. Claustrum s. sera.

Clementia s. mansuetudo.

Clivus s. collis. Clunes s. anus.

Clypeus s. scutum. Codicilli s. literae.

Clangere. Clamare. Vociferari. Clangere ist das Geschrei der Thiere und der Klang der Instrumente, wie κλάγγειν; clamare und vociferari das der Menschen; und zwar ist clamare eine Aeusserung des Willens; vociferari aber der Leidenschaft, im Zorn, im Schmerz, in der Trunkenheit. Rhet. ad Her. III, 12. Acuta exclamatio habet quiddam illiberale et ad muliebrem potius vociferationem, quam ad virilem dignitatem in dicendo accommodatum. Senec. Ep. 15. Virg. A. II, 310. Exoritur clamor que virum clangor que tubarum. (V, 103.)

Coenum s. lutum. Coepisse s. incipere.

Coercere. Compescere. Coercere bezeichnet die Einschränkung als einen Act der Gewalt und Uebermacht; dagegen compescere [von pedica, nedär] als einen Act der Herrschaft und Weisheit. (IV, 427.)

Coetus s. concilium.

Cogere. Adigere. Cogere [aus co-igere] heisst durch Zwang und Gewalt zu etwas nöthigen; adigere durch Reflexion und Beweggründe zu etwas vermögen. Tac. Ann. VI, 27. Se ea necessitate ad preces cogi, per quas consularium aliqui capessere provincias adigerentur. (VI, 70.)

Cogitare. Meditari. Commentari. 1. Cogitare [vom goth. Lugian] bezeichnet die gewöhnliche Thätigkeit des Geistes, welcher nicht sein kann ohne zu denken oder sich mit etwas zu beschäftigen, wie etwas

denken; meditari aber [von μίδισθαι] die gesteigerte und angestrengte Geistesthätigkeit, welche ein bestimmtes Resultat bezweckt, wie auf etwas denken. Ter. Heaut. III, 3, 46. Quid nunc facere cogitai, d. h. was hast du in Gedanken zu thun? vergl. mit Adelph. V, 6, 8. Meditor esse affabilis, d. h. ich sinne darauf gefällig zu sein. Cic. Cat. I, 9, 22. In Tusc. III, 6 bedeutet cogitatio nicht viel mehr als das Bewusstsein; dagegen meditatio ein speculatives Nachdenken. 2. Meditari ist intensiv, mit Ernst, Anstrengung und Lebendigkeit; commentari (nur bei Cicero) extensiv, mit Musse, Ruhe und Gründlichkeit nachdenken. (V, 198.)

### Cognatus s. necessarius.

Cognitio. Notitia. Scientia. Ignarus. Inscius. Nescius. 1. Cognitio ist ein Act des Geistes, wie die Kenntnissnahme oder Erkenntniss; dagegen notitia und scientia ein Zustand des Geistes; und zwar notitia nebst nosse bezeichnet, wie die Kunde, einen Zustand des blos receptiven Seelenvermögens, welches eine äussere Erscheinung zum Bewusstsein bringt und im Bewusstsein festhält; dagegen scientia nebst scire involvirt. wie das Wissen, eine Spontaneität und ist sich der Wahrheit des Gegenstandes bewusst; die notitia kann bei einer gelegentlichen Kenntnissnahme stehn bleiben; scientia muss in den Gegenstand eingeweiht sein und ihn selbstthätig durchdrungen haben. Cic. Sen. 4, 12. Quanta notitia antiquitatis! quanta scientia juris 2. Der ignarus ist ohne solche notitia, der inscius ohne solche scientia. Tac. H. I, 11. Aegyptum provinciam insciam legum, ignarum magistratuum; denn die Gesetzgebung will studirt sein, die Administration aber lernt man gelegentlich kennen. ist wer nichts oder etwas nicht gelernt hat, mit Tadel: nescius aber wer zufällig etwas nicht gehört oder erfahren hat, indifferent. Cic. Brut. 83. Inscium omnium rerum et rudem, vergl. mit Plin. Ep. VIII, 23. Absens et impendentis mali nescius. (V, 266.)

Cognoscere s. intelligere. Cohors s. caterva; Colaphus s. alapa. Colere s. vereri.

Collis. Clivus. Tumulus. Grumus. Collis und chivus bezeichnen einen grösseren Hügel, der ein kleiner Berg ist, und zwar collis [von celeus], wie xolwrós. als Erhöhung, im Ggs. der niedrigern Ebene, und daher etwas steiler; aber clivus, wie κλιτύς, als schräge Fläche, im Gegensatz der wagerechten Ebene, und daher nur allmählich aufsteigend oder sich abdachend; dagegen tumulus und grumus einen kleineren Hügel, der ein grosser Haufe ist; aber tumulus, wie oxfoc, sowohl einen natürlichen als einen künstlichen, z. B. einen Grabhügel; grumus aber nur einen künstlichen, von Menschenhänden gemachten Hügel, wie χωμα. Colum. Arbor. a. f. Collem autem et clivum, modum jugeri continentem repastinabis operis sexaginta. Liv. XXI, 32. Erigentibus in primos agmen clivos, apparuerunt imminentes tumulos insidentes montani. Hirt. B. Hisp. 24. Ex grumo excelsum tumulum capiebat. (II, 121.)

Colloquium s. sermo. Colonus s. incolere.
Coluber s. anguis. Coma s. crinis.
Comburere s. accendere.

Comere. Decorare. Ornare. 1. Comere und decorare bezeichnen den Schmuck blos in ästhetischer Hinsicht, in sofern er dem Auge wohlthut; ornare zugleich in praktischer Hinsicht, in sofern er zugleich nützt.

2. Comere [χοσμεῖν] bezeichnet den Schmuck als etwas kleinliches und weibisches, oft mit Tadel, ähnlich wie nitere, im Gegensatz der Natur, der grossartigen Einfachheit oder der genialen Nachlässigkeit, wie putzen und χομμοῦν; dagegen decorare und ornare immer mit Lob, wie splendere, als Fülle und Reichthum; und zwar decorare [zieren, von δίχη], im Ggs. des Gewöhnlichen und Unansehnlichen, wie zieren und χοσμεῖν; aber ornare [von δρίνω?] im Ggs. des Dürftigen und Unvollständigen, wie schmücken und ἀσχεῖν.

3. Comere ist nur

formeller Art, indem durch bloses Ordnen und Säubern dem Ganzen ein schmuckes Ansehn gegeben wird, z. B. durch Kämmen und Flechten des Haars; decorare und ornare aber materieller Art, indem durch Zuthaten von aussen ein neuer Schmuck verliehen wird, z. B. durch ein Diadem u. s. w. Quintil. XII, 10, 47. Comere caput in gradus et annulos, vergl. mit Tibull. III, 2, 6. Sertis decorare comas und Virg. Ecl. VI, 19. Apio crines ornatus amaro. (III, 261.)

Comissatio s. epulae.

Comitari. Deducere. Prosequi. Comitari heisst begleiten im eigenen Interesse, ἀκολουθεῖν; deducere aus Freundschaft, mit Dienstfertigkeit; prosequi aus Hochachtung, mit Feierlichkeit, προπέμπειν. (VI, 73.)

Comitas s. humanitas. Comitia s. concilium. Commentari s. cogitare. Committere s. fidere.

Commodare. Mutuum dare. Commodare heisst etwas leihen, ohne Förmlichkeit und Bedingnisse, in der Voraussetzung, es, wenn auch abgenutzt, in natura wieder zu erhalten; mutuum dare aber als Darlehn geben, mit oder ohne Zinsen, aber in der Voraussetzung, mit der Zeit das Dargeliehene in einem Aequivalent wieder zu erhalten. Die commodatio ist ein Liebes dienst; die mutuum datio ist ein Geschäft. (IV, 137.)

Communicare s. impertire.

Comoedus s. actor. Compar s. aequus.

Compedes s. vincula. Compendium s. lucrum.

Compescere s. coercere. Complecti s. amplecti.

Conari s. audere.

Complementum. Supplementum. Complementum dient, wie der Schlussstein, um etwas vollständig zu machen und ihm die Krone aufzusetzen; dagegen supplementum, wie die Ergänzung, um entstandene Lücken auszufüllen.

Concedere und permittere heisst etwas gestatten, worüber man persönlich zu verfügen volles Recht hat, und zwar concedere in Folge einer Bitte oder Anmuthung, im Ggs. des Abschlags, wie gestatten, συγχωρῆσαι; permittere aus Vertrauen und Liberalität, im Ggs. des Verbotes, wie freistellen, ἐφεῖναι; — dagegen indulgere und connivere etwas gestatten, was eigentlich verboten ist, und zwar der indulgens [ἐνδελεχῶν?] aus offenbarer Langmuth, wie nachsehend; der connivens [κατανεύω] durch scheinbares Nichtbemerken. (V, 168.)

Concessum est. Licet. Fas est. Concessum est heisst, was überhaupt erlaubt ist, wie εξεστι, als Gattungsbegriff von licet, licitum est, was vor Menschen und nach menschlichen, gleichviel ob durch positive Gesetze, oder durch Sitte und Herkommen geheiligte Satzungen erlaubt ist, wie θέμις ἐστι; und von fas est [φατόν] was vor den Göttern und nach göttlichen, gleichviel ob durch Religionsvorschriften oder durch das sittliche Gefühl offenbarten, Satzungen erlaubt ist, wie δσιόν ἐστι. (V, 167.)

Concilium. Concio. Comitia. Coetus. Conventus. 1. Concilium, concio und comitia sind berufen e Versammlungen zu bestimmten Geschäften; concilium [ Euyxaleir ] eine Versammlung der Edlen und Vornehmen, des Ausschusses, des Senats, dessen Mitglieder einzeln eingeladen werden zur Berathung, wie συνέδριον; dagegen concio und comitia ein Zusammentritt der Gemeinde, welche durch gemeinsamen Ausruf beschieden werden, zur Beschlussnahme oder zur Anhörung eines Beschlusses; und concio [ ciere, κιών ] heisst jede ordentliche Versammlung der Gemeinde, entweder des Volkes oder des Heeres, in jedem Staat und Lager, wie oulloyog; comitia [von coire laber ist der historische Ausdruck nur für die röm ische Volksversammlung, wie exxlnola für die athenische und ála für die spartanische. 2. Coetus und conventus sind freiwillig zusammengekommene Versamm-lungen, und zwar coetus [von coere] zu irgend einem Behuf, z. B. zu blos geselligen Zwecken, zu Conspirationen u. s. w., wie σύνοδος; dagegen conventus zu einem erasten Zweck, z. B. zur Feier eines Festes, Anhörung eines Vortrags u. s. w., wie ὁμήγυρις, πανήγυρις. (V, 108.)

Conclave. Cubiculum. Conclave ist der all gemeinste Ausdruck für jedes verschliessbare Zimmer, und vorzugsweise ein Prunkzimmer; cubiculum aber speciell das Wohnzimmer. (VI, 75.)

Concordia s. otium. Concubina s. pellex. Condere s. celare und sepelire.

Conditio. Status. Conditio [von ξύνθεσις, συνθεσία] ist ein durch einen Willen eingerichteter, status ein durch die Verhältnisse gewordener Zustand. Cic. Fam. XII, 23. Omnem conditionem imperii tui statumque provinciae demonstravit mihi Tratorius. (VI, 76.)

Confestim s. repente. Confidentia s. fides. Confidere s. fidere. Confinis s. vicinus.

Confisus. Fretus. Confisus heisst subjectiv, wie securus, auf etwas vertrauend und sich verlassend, πεποιθώς; dagegen fretus [φρακτός, ferox] objectiv, wie tutus, durch etwas geschützt, ἐξέρωμένος. (I, 20.)

Confiteri s. fateri. Confligere s. pugnare.
Confutare s. refutare. Congeries s. acervus.
Conjux s. femina. Connivere s. concedere.
Consanguineus s. necessarius.
Consecndere s. scandere.
Consecrare s. sacrare. Consequi s. invenite.

Conjugium. Matrimonium. Contubernium. Nuptiae. Conjugium und matrimonium bedeuten die dauernde Verbindung von Mann und Fran behufs des Zunammenlebens und der Fortpflanzung, und zwar canjugium ganz allgemein als eine bles natürliche Einrichtung, welche auch bei Thieren Statt findet; contubernium als die eheliche Verbindung zwischen Sclaven; matrimonium als die wirkliche gesetzmässige Ehe zwischen Freien und Bürgern, als rechtliche und politische Einrichtung; — dagegen nuptiae nur den Anfangspunct des matrimonii, die Hochzeit oder Vermählungsfeier.

Considerare. Contemplari. Considerare [von κατείδειν] bedeutet die Betrachtung als einen Act des Verstandes, der sich ein Urtheil bilden will; contemplari [von καταθαμβεῖν, ταφεῖν] aber als Act des Gefühles, welcher sich völlig in den Gegenstand versenkt, um sich den angenehmen oder unangenehmen Gefühlen, die er erregt, ganz hinzugeben. (V, 130.)

Consors s. socius.
Conspectus, Conspicere s. videre.

Constat. Apparet. Elucet. Liquet. Constat heisst: es ist eine ausgemachte und feststehende Wahrheit, im Ggs. des schwebenden und unstäten Wahnes und Gerüchtes; dagegen apparet, elucet und liquet: es ist eine klare und einleuchtende Sache, und zwar apparet unter dem Bild der aus dem Hintergrund hervortretenden Erscheinung; elucet aber unter dem Bild der aus dem Dunkel hervorleuchtenden Hellung; liquet unter dem Bild des aufgelösten nicht mehr gefrorenen Wassers. (VI, 78.)

#### Constituere B. destinare.

Consuetudo. Mos. Ritus. Caerimonia. Consuetudo bezeichnet die gleichförmige Beobachtung einer Sache als Gewohnheit, wenn sie sich von selbst bildet und ihren Grund in der Neigung oder Bequemlichkeit des Individuums oder Volkes hat, ¿300; dagegen mos [modus] als Sitte, wenn sie ein Produkt der Vernunft und des selbstbewussten Willens ist und ihren Grund in moralischen oder ästhetischen Ansichten von Recht, Tugend und

Anstand hat, \$7906; endlich ritue als heiligen Brauch. der entweder von der Natur als Instinct eingepflanzt oder von den Göttern als Cärimonie eingeführt ist, jedenfalls aber keinen rein menschlichen Ursprung hat. Die consuetudines bestehen blos factisch und haben keinen moralischen Werth; die mores aber sind moralisch sanctionirt, durch stillschweigende Uebereinkunft, so wie die jura legesque durch förmlichen Beschluss; die ritus [ Stamm von ἀριθμός, ρυθμός bestehen natürlich und sind durch ihren uranfänglichen Bestand geheiligt, und dem Thier besonders eigen. (V, 75.) 2. Ritus ist ein heiliger Gebrauch, sofern er von den Göttern oder der Natur eingerichtet und gelehrt worden; dagegen caerimonia [ zndemovla], sofern er sich mit dem Dienste der Götter selbst beschäftigt.

Consuevisse s. solere. Consummare s. finire. Contagium s. lues.

Contaminare. Inquinare. Polluere. Contaminare [von contingo, contagio] bezeichnet die Besleckung von ihrer schädlichen Seite, als Verderbniss des Gesunden und Brauchbaren; inquinare [von cunire oder von πίνος] von ihrer ekelhaften Seite, als Entstellung des Schönen, wie μορύσσειν; polluere [von pullus, πελλός] von ihrer moralischen Seite, als Entweihung des Heiligen und Reinen, wie μιαίνειν. Cic. Caecil. 21, 70. Judiciis corruptis et contaminatis, vergl. mit Coel. 6. Libidinibus inquinari und Rosc. Am. 26, 71. Noluerunt in mare deferri ne ipsum pollueret, quo caetera quae violata sunt, expiari putantur. (II, 56.)

Contemplari s. considerare.
Contendere s. dicere.
Contentum esse s. satis habere.
Continentia s. modus.
Continuo s. repente.
Contemplari s. considerare.

Continuus. Perpetuus. Sempiternus. Aeternus. 1. Continuum ist was zusammenhängt, ohne Unter-

brechungen oder Lücken zu haben; perpetuum was bis zu Ende geht, ohne vorher abzubrechen. Suet. Caes. 76. Continuos consulatus, perpetuam dictaturam. petuus, sempiternus und aeternus bedeuten die beständige Dauer; aber perpetuus relativ mit Bezug auf ein beliebiges Ziel, z. Br des Lebens, lebenslänglich; sempiternus und aeternus aber absolut mit Bezug auf das Ziel der Zeit überhaupt; sempiternus heisst, wie àidioc. das immerwährende, was so lange besteht, als die Zeit dauert, und mit der Zeit gleichen Schritt hält; aeternum [Adject. von aetas], wie alwrior, das ewige, was über alle Zeit erhaben ist und nach Aeonen gemessen sein will, denn tempus est pars quaedam aeternitatis. So liegt der grossartige Gedanke: "ohne Anfang und Ende" nur in aeternus, nicht in sempiternus, weil letzteres mehr auf die lange Dauer zwischen Anfang und Ende hinweist, ohne bemerklich zu machen, dass die Ewigkeit weder Anfang noch Ende hat. Sempiternus enthält die mathematische. aeternus die metaphysische Ansicht der Ewigkeit. Cic. Orat. II, 40, 169. Barbarorum est in diem vivere; nostra consilia sempiternum tempus spectare debent, verglichen mit Finn. I, 6, 17. Motum atomorum nullo a principio, sed aeterno tempore intelligi convenire. (1, 1.)

Contrarius s. varius. Controversia s. disceptatio. Contubernium s. conjugium.
Contumacia s. pervicacia.

Contumelia. Injuria. Offensio. 1. Contumelia [von contemnere] bezeichnet eine Verletzung der fremden Ehre, wie die Beleidigung; injuria eine Verletzung des fremden Rechtes, wie das Unrecht. Ein Schlag ist injuria, sofern ich mich an eines andern Leib vergreife, und contumelia, sofern ich ihn dadurch in den Misscredit eines Feiglings oder Knechtes bringe. Senec. Clem. I, 10. Contumelias, quae acerbiores principibus solent esse quam injuriae. Pacuv. bei Non. Patior facile injuriam, si vacua est contumelia. Phaedr. Fab. V, 3, 5. Cic. Quint. 30, 96. Verr. III, 44.

tumelia und injuria sind Handlungen; dagegen offensio und offensia bezeichnet einen Zustand, nämlich die gekränkte Stimmung des Beleidigten, die Empfindlichkeit, im Ggs. von gratia. Plin. H. N. XIX, 1. Quintil. IV, 2. Plin. Pan. 18. (IV, 194.).

Conventus s. concilium.
Convivium s. epulae.
Copia s. occasio.
Copiosus s. divitiae.
Corpulentus s. pinguis.

Convertere s. vertere.
Convicium s. maledictum.
Copiae s. exercitus.
Cordatus s. sapiens.
Corpus s. cadaver.

Corrigere. Emendare. Corrigere heisst verbessern, nach Art des gestrengen Schulmeisters oder Zuchtmeisters, der das Krumme gerade und das Versehlte richtig machen will; dagegen emendare nach Art des erfahrnen Lehrers und theilnehmenden Freundes, der das Mangelhaste vollkommener machen will. Plin. Pan. 6, 2. Corrupta est disciplina castrorum, ut tu corrector emendatorque contingeres, jenes durch Strenge, dieses durch Weisheit. Cic. Mur. 29. Verissime dixerim, nulla in re te (Catonem) esse hujusmodi, ut corrigendus potius quam leviter inflectendus viderere, vergl. mit Plin. Ep. I, 10. Non castigat errantes, sed emendat. (V, 319.)

Corrumpere s. depravare. Coruscare s. lucere.

Coxa. Latus. Femur. Coxa und coxendix [κοχώνη] ist die Hüfte, latus der nächste Theil über der Hüfte bis zur Achsel, die Seite; femur und femen der nächste Theil unter der Hüfte, das Dickbein oder der Oberschenkel. (VI, 84.)

Crapula s. ebrietas. Crater s. poculum.

Creare. Gignere. Parere. Generare. 1. Creare [von κύρω] heisst: durch seine Willens- und Schöpferkraft ein Ding aus dem Nichts ins Dasein rufen; gignere [γέγνεσθαι, γενέσθαι] durch Zeugung oder Geburt; als Gat-

tungsbegriff von generare nur durch Zeugung, und von parere [πεπαφείν, πείφειν] nur durch Geburt.

2. Gignere ist ein gewöhnlicher Ausdruck, der die Zeugung als einen physischen und rein animalischen Act darstellt, und Begattung, Empfängniss und Geburt voraussetzt; dagegen generare ein gewählter Ausdruck, welcher die Zeugung als einen grossartigen gottähnlichen Act darstellt, und nur Schöpferkraft voraussetzt; daher meistens homines et belluae gignunt, natura et die generant. Und corpora gignuntur, poëmata generantur. Cic. N. D. III, 16. Herculem Jupiter genuit, ist eine mythologische Notiz; aber Legg. I, 9. Deus hominem generavit ist ein metaphysisches Axiom. (V, 201.)

Crebro s. saepe. Credere s. censere und fidere.
Cremare s. accendere. Crepilus s. fragor.
Crepusculum s. mane. Criminari s. arguere.

Crinis. Capillus. Coma. Caesaries. Pilus. Cirrus. Cincinnus. 1. Crinis und capillus bedeuten das natürliche Haar blos in physischer Bedeutung, wie θρίζ, und zwar crinis [von κάρηνον] jeden Haarwuchs, im Gegensatz der unbewachsenen Stellen; capillus I von caput | nur das Haupthaar, im Gegensatz des Bartes u.s. w. Liv. VI, 16. Suet. Aug. 23. Cels. VI, 2. Cic Tusc. V, 20. Rull. II, 5; - dagegen in coma und caesaries tritt der ästh etische Nebenbegriff hinzu, schönes Haar, insofern das Haar entweder ein natürlicher Schmuck des Körpers oder ein Gegenstand des Schmückens ist, und zwar bezeichnet coma [χόμη] vorzugsweise das weibliche, wie χόμη, caesaries [von χύρση] das männliche Haar, wie έθειρα. Daher bedeutet crinitus nichts als behaart; capillatus steht im Gegensatz des Kahlkopfs, Petron. 26 und Galli comati, weil sie langes Haar trugen, als καρηκομόωντες.

2. Crinis, capillus, coma, caesaries bezeichnen das Haar in collectivem Sinn, den ganzen Haarwuchs; dagegen pilus das einzelne Haar, und vorzugsweise das kurze und borstenartige der Thiere. Daher steht pilosus im Gegensatz der schönen Glätte der Haut, wie Cic.

- Pis. 1; dagegen crinitus und capillatus im Gegensatz der hässlichen Nacktheit und Kahlheit. (III, 14.)
- 3. Cirrus und cincinnus bedeuten gelocktes Haar; aber cirrus [χόζόη] ist eine natürliche, cincinnus [χίχιννος] eine künstliche Locke. (III, 23.)

Cruciatus. Tormentum. Cruciatus, cruciamenta [χρόχα, χρέχω, schräg] bedeutet, als allgemeiner Begriff, jedwede Qualen, natürliche und künstliche; tormenta [von torquere, ἀτρεχές, drehen] aber speciell die Folter qualen, wie Marter. Cic. Phil. XI, 4. Nec vero graviora sunt carnificum tormenta quam interdum cruciamenta morborum. (VI, 87.)

Crudelitas s. saevitia. Cruentus, cruor s. sanguis.

Cubare. Jacere. Situm esse. Cubare [von κείω] bezeichnet das Liegen lebendiger Wesen; situm esse [ἐτόν, εἶσω] das von leblosen Dingen; jacere das von beiden. Cubare und jacere sind Neutra, situm esse immer als Passivum gedacht. Ferner giebt cubare immer das Bild eines Müden, der neue Kräfte zu sammeln hofft, im Gegensatz des Stehens als einer Anstrengung; dagegen jacere das Bild des Ohnmächtigen, ohne weiteren Nebenbegriff, im Gegensatz des Stehens als einer Kraftäusserung. (I, 138.)

Cubiculum s. conclave.

Cubile. Lectus. Cubile ist ein natürliches Lager für Menschen und Thiere, eine Lagerstätte, wie κοίτη, εὐνή; lectus ein künstliches, blos für Menschen, ein Bett, wie λέκτρον. (V, 279.)

Cubitus s. ulna.

Cudere s. verberare.

Cudo s. cassis.

Culcita. Pulvinus. Pulvinar. Culcita [von calcare?] ist ein festgestopfter, pulvinus und pulvinar ein weicher, elastischer Pfühl, und zwar pulvinus [wovon Pfühl] zu gewöhnlichem, bürgerlichem, pulvinar zu feierlichem, religiösem Gebrauch. (VI, 89.)

Culmen. Fastigium. Culmen [Holm, Gulm] bedeutet den First, die oberste Linie des Daches; fastigium aber den Giebel, den vordersten Punkt dieses Firstes, we die Dachsparren durch ihre Senkung und Begegnung einen Winkel bilden. Daher ist fastigium ein Theil des culmen in Virg. Aen. II, 458. Evado ad summi fastigià culminis. Liv. XL, 2. Vitruv. IV, 2. Arnob. II, 12. Und tropisch bezeichnet culmen den Gipfel nur mit localer Beziehung, als obersten und höchsten Punkt, etwa wie χολοφών; fastigium aber mit qualitativer Beziehung, als den vornehmsten und imposantesten Standpunkt, etwa wie χορυφή. Daher ist culmen tecti nur der Schluss des Gebäudes, fastigium aber die Krone desselben; und bedeutet fastigium den Thron, wegegen culmina montium weit gebräuchlicher ist als fastigia. (II, 111.)

Culmus. Calamus. Stipula. Spica. Arista. Arundo. Canna. 1. Culmus heisst der Halm, mit Bezug auf seine schlanke Höhe, besonders des Getraides; calamus [κάλαμος, Halm] mit Bezug auf seine rohrartige Hohlheit, besonders des Schilfrohrs. 2. Culmus heisst der Getraidehalm, sofern er die Aehre trägt, wie der Körper das Haupt, als integrirender Theil des Ganzen; stipula, sofern er im Vergleich mit der Aehre der werthlose und unnütze Theil des Ganzen ist, als Stoppel.

- 3. Spica ist die volle Aehre, die Frucht des Getraidehalmes, ohne Rücksicht auf ihre Gestalt; arista aber die stachlichte Aehre, die Spitze oder der oberste Theil des Halmes, ohne Rücksicht auf seinen Inhalt; bisweilen blos die Stacheln. Quintil. I, 3, 5. Imitatae spicas herbulae inanibus aristis ante messem flavescunt.
- 4. Calamus, als Rohr, ist der allgemeine Begriff; arundo [von ροδανός] ist ein längeres und stärkeres, canna [von κανών?] ein kleineres und dünneres Rohr. Colum. IV, 32. Ea est arundineti senectus, cum ita densatum est, ut gracilis et cannae similis arundo prodeat. (V, 219.)

Culpa. Noxia. Noxius. Nocens. Sons. 1. Culpa [χολάψαι] bezeichnet die Schuld als den Zustand dessen, der einen Schaden, ein peccatum, delictum, maleficium, scelus, flagitium oder nefas, zu verantworten hat, wobei eine Zurechnungsfähigkeit, misin auch ein vernünftiges Wesen vorausgesetzt wird, im Gegensatz von casus Cic. Att. XI, 9. Vell. P. II, 118, oder von necessitas Suet. Cl. 15; dagegen noxia als Zustand dessen, der einen Schaden verursacht hat, und kann desshalb jedem Wesen, welches nur einer Wirksamkeit fähig ist, beigelegt werden, im Gegensatz von innocentia. Liv. III, 42, 2 Illa modo in ducibus culpa, quod ut odio essent civibus fecerant; alia omnia penes milites no xia erat. Cic. Maro. 13. Elsi aliqua culpa tenemur erroris humani, a scelere certe liberati sumus, und Ovid. Trist. IV, 1, 23. Et culpam in facto, non scelus esse meo, coll. 4, 37, indem culpu, als der allgemeinste Ausdruck für jede Verschuldung, speciell an die Stelle der kleinsten Verschuldung, des delicti, tritt. 2. Culpa und noxia setzen eine schädliche Handlung voraus; vitium aber [von αὐάτη, ἄτη] blos eine radelnswerthe Handlung oder Eigenschaft, also auch ein unverschuldetes, natürliches Ge-3. Nocens, innocens bezeichnet die Schuld brechen. oder Unschuld in einem bestimmten Falle, an einer einzelnen Handlung; noxius, innoxius aber, samt dem poetischen nocuus, innocuus, bezieht sich auf das Wesen und den Character überhaupt. Plaut. Capt. III, 5, 7. Decet innocentem servum atque innoxium confidentem esse, d. h ein Sclave, der sich unschuldig an oder bei etwas weiss, und überhaupt nichts unrechtes thut. 4. Noxius bezeichnet den Schuldigen nur physisch, als Urheber und Ursache eines Schadens, wie βλαβερός; sons aber | ὀνοτός, Sünde | moralisch und juridisch, als den Verurtheilten oder Verurtheilungswürdigen, wie Jaoc. (II, 152.)

Culpare s. arguere.
Culus s. anus.

Cultus s. vestis. Cumulus s. acervus. Cunae. Cunabula. Cunae [von xoïtal] ist die Wiege selbst; incunabula aber die Betten u. k. w. in derselben. Plaut. Truc. V, 13. Fasciis opus est, pulvinis, cunis, incunabulis. (VI, 69.)

Cunctari. Haesitare. Cessare. Cunctari [von ξυνέχειν oder κατέχειν] heisst zaudern aus Ueberlegung, wie μέλλειν; haesitare aus Mangel an Entschlossenheit; cessare [von καθίζειν?] aus Mangel an Kraft und Energie, wie ἀκνεῖν. Der cunctans zögert die Handlung zu beginnen, der cessans aber die begonnene Handlung fortzusetzen. (III, 300.)

Cuncti s. quisque.

Cupere s. velle.

Cupido. Cupiditas. Libido. Voluptas. 1. Cupido ist die Begierde nach etwas, activ und als Handlung gedacht, im Ggs. der Abneigung; dagegen cupiditas die leidenschaftliche Stimmung, neutral als Zustand gedacht, im Ggs. der Seelenruhe. Cupido muss nothwendig, cupiditas kann mit einem vorhandenen oder zu ergänzenden Genitiv verbunden sein; in diesem Fall bezieht sich cupido vorzugsweise auf Besitz und Geld, cupiditas auf Güter aller Art. Vell. P. II, 33. Pecuniae cupidine, und darauf interminatum imperii cupiditatem. 2. Cupido und cupiditas stehn im Ggs. des gemässigten Wunsches; libido aber [von  $\lambda i \psi$ , lieben], die Lust und Laune zu etwas, im Ggs. des vernünftigen Wollens, rationis Suet. Aug. 69 oder voluntatis Cic. Famm. IX, 16. Libidines sind die Lüste, mit Bezug auf den Mangel an Selbstbeherrschung; voluptates aber die Vergnügungen, im Ggs. von Ernst oder Schmerz. Tac. H. II, 31. Minus Vitellii ignavae voluptates quam Othonis flagrantissimae libidines timebantur. (V, 60.)

Cur. Quare. Cur [aus quare? oder  $x\tilde{\omega}_{\mathcal{G}}$ ?] dient sowohl zu wirklichen Fragen, als zu Ausrufen in Form der Frage; dagegen quare blos zu solchen Fragen, welche wirklich eine Antwort erwarten. (VI, 93.)

Cura Sollicitudo. Angor. Dolor. Aegritudo. Cura, sollicitudo und angor die Misstimmung der Seele

mit Bezug auf ein künftiges Uebel und eine Gefahr, und zwar cura [alt coera, Stamm von xoloavos, Schur] als Gedanken, die Sorge, Besorgniss, oppos. incuria, wie φορτίς; sollicitudo als Gefühl, die Unruhe, Beunruhigung, oppos. securitas Tac. H. IV, 58, wie μέριμνα; angor [von ἄγχω, eng, Angst] als Leidenschaft, die Angst, Bangigkeit, oppos. solutus animus; — dagegen dolor und aegritudo mit Bezug auf ein schon gegen wärtiges Uebel, und zwar stellt sie dolor [von θλᾶν?] als eine Unannehmlichkeit dar, wie Schmerz, oppos. gaudium, άλγος; aegritudo als eine Krankheit, wie Gram, ανία, oppos. alacritas. Cic. Tusc. V, 16. Cic. Finn. I, 22. Nec praeterea res ulla est, quae sua natura aut sollicitare possit aut angere. Accius bei Non. Ubi cura est, ibi anxitudo. Plin. Ep. II, 11. Caesar mihi tantum studium, tantam etiam curam — nimium est enim dicere sollicitudinem — praestitit ut u. s. w. Quintil. VIII. pr. 20. Curam ego verborum, rerum volo esse sollicitudinem. (IV, 419.)

Curvus. Uncus. Pandus. Incurvus. Recurvus. Reduncus. Repandus. Aduncus. 1. Curvus, oder in Prosa meist curvatus, bedeutet, als allgemeinster Begriff, alles Krumme, von der leichten Krümmung bis zur vollkommenen Kreislinie; uncus setzt eine starke Krümmung voraus, welche sich dem Halbkreis nähert, wie das hakenförmig Gebogene; pandus eine schwache Krümmung, welche nur wenig von der geraden Linie abweicht, wie das Geschweifte.

2. Die curva bilden eine fortgesetzte krumme Linie; die incurva aber setzen eine gerade Linie voraus, die nur am Ende in eine krumme Linie übergeht und ausgeht, wie ἐπικαμπής, z. B. der Augurstab, oder eine gebückte Menschengestalt u. s. w.

3. Recurvus, reduncus und repandus bezeichnen das auswärts-, aduncus das einwärts-Gebogene. Plin. H. N. XI, 37. Cornua aliis adunca, aliis redunca. (V, 184.)

Cuspis s. acies.

Custodia. Carcer. Ergastulum. Custodia [von κεύθω, hüten] ist der Ort, wo Gefangene gehalten werden, gleichviel in welchem Local, die Haft; carcer [κάρκαρον, Redupl. von καρίς, circus] das eigen dazu gebaute Gefängniss, zunächst für Bürger; ergastulum [von ἐργάζομαι oder εἶργω] das Zuchthaus, für Sclaven.

Cutis s. tergus. Cymba s. navigium. Cyathus s. poculum.

## D.

Damnum. Detrimentum. Jactura. Damnum [δαπάνη] ist der selbstverschuldete Verlust, im Ggs. von lucrum. Plaut. Cist. I, 1, 52. Capt. II, 2, 77. Ter. Heaut. IV, 4, 25. Cic. Finn. V, 30. Sen. Ben. IV, 1. Tranq. 15; dagegen detrimentum [von detrivisse] der erlittene Verlust, im Ggs. von emolumentum. Cic. Finn. I, 16. III, 29; endlich jactura der frei willige Verlust, mittelst dessen man einem grössern Verlust oder Uebel entgehn will, das Opfer. Daher bedeutet nur damnum die Geldbusse, wogegen in der Formel: Videant Coss., ne quid resp. detrimenti capiat, niemals damnum Statt findet. (V, 251.)

Deamare s. diligere. Dapes s. epulae. Deambulare s. ambulare. Debere s. necesse est. Decernere s. destinare. Declarare s. ostendere. Desidia s. ignavia. Decipere s. fallere. Decarare s. comere. Dedecus s. ignominia. Dedicare s. sacrare. Deducere s. comitari. Deesse s. abesse. Defendere s. tueri. Deficere s. abesse und turbae. Deflere s. lacrimare. Deformis s. taeter. Degere s. agere. De integro s. iterum. Delectatio s. oblectatio. Delere s. abolere.

Delibutus. Unctus. Oblitus. Delibutus [von λείβειν, λιβάζειν] mit einer Fettigkeit benetzt, ist der allgemeine Begriff von unctus [von ὑγρός? oder νήγειν?]

mit einem angenehmen Stoff gesalbt, und von oblitus [von oblino] mit einem unsaubern Stoff beschmiert. (VI, 98.)

Delictum. Peccatum. Malefactum. Maleficium. Facinus. Flagitium. Scelus. Nefas. Impie-1. Delictum und peccatum bezeichnen geringere Uebertretungen, und zwar delictum mehr die der positiven Gesetze, aus Leichtsinn, peccatum [von παχύς, feig] mehr die der Natur- und Vernunftgesetze, aus Unver-2. Ein Synonymum und gleichsam eine Umschreibung dieser Wörter ist malefactum. Dagegen enthält maleficium und facinus eine unmittelbare moralische Beziehung, und zwar ist maleficium jede Missethat, welche, als aus böser Absicht entsprungen, Strafe verdient; facinus aber, wenn es überhaupt im bösen Sinn steht, eine Unthat, welche als δεινόν τι obendrein Staunen oder Entsetzen erregt, über den ausserordentlichen Grad von Kühnheit, der dazu erforderlich war. 3, Der Uebelthaten aber giebt es so viele, als es Arten der Pflichten giebt, gegen sich selbst, gegen andere, gegen die Götter; Magitium [von βλαγίς Hes.] ist ein Vergehen gegen sich selbst, gegen die eigene Ehre, durch Schlemmerei, Unzucht, Feigheit, kurz durch Handlungen, welche nicht eine Folge ungezügelter Kraft, sondern moralischer Schwäche sind, durch Aeusserungen der ignavia, eine Schandthat; dagegen scelus [σκληρόν] ist ein Vergehn gegen andere, gegen das Recht einzelner oder den Frieden der Gesellschaft, durch Raub, Mord und namentlich durch Aufruhr, kurz durch Aeusserungen der malitia, ein Verbrechen; nefas [ἄφατον] ist ein Vergehn gegen die Götter oder die Natur, durch Lästerung, Tempelraub, Verwandtenmord, Vaterlandsverrath, kurz durch Aeusserungen der impietas, ein Frevel. Tac. G. 12. (II, 139.)

Deligere. Eligere. Deligere heisst wählen und die Wahl nicht länger unentschieden lassen; eligere auswählen und nicht den ersten besten nehmen. (V, 98.)

Delirium 8. amens.
Demens 8. amens.

Delubrum s. templum.

Demere. Adimere. Eximere. Auferre. Eripere. Surripere. Furari. 1. Demere, adimere und eximere bedeuten eine Hinwegnahme ohne Gewalt oder List, und zwar heisst demere [d. h. de-imere] von einem Ganzen einen Theil hinwegnehmen, welches dadurch kleiner wird, oppos. addere oder adjicere. Cic. Orat. II, 25. Famm. I, 7. Acadd. IV, 16. Cels. I, 3. Liv. II, 60; adimere einem Inhaber ein Gut abnehmen, der dadurch ärmer wird, oppos. dare und reddere. Cic. Verr. I, 52. Famm. VIII, 10. Phil. XI, 8. Suet. Aug. 48. Tac. Ann. XIII, 56; eximere, einem Belästigten ein Uebel benehmen, der sich dadurch erleichtert fühlt.

2. Auferre, eripere, surripere und furari involviren den Begriff der unbefugten und ungerechten Hinwegnahme; auferre, als allgemeinster Begriff, etwa wie wegnehmen; eripere durch Gewalt, wie entreissen; surripere und furari heimlich und durch List; aber surripere durch Entwendung, welcher auch eine gerechte und kluge Nothwehr zu Grunde liegen kann; furari [\phi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\pi\] durch das verächtliche Handwerk des Diebes. Sen. Prov. 5. Quid opus fuit auferre? accipere potuistis; sed ne nunc quidem auferetis, quia nihil eripitur nisi retinenti. Cic. Verr. I, 4, 60. Si quis clam surripiat aut eripiat palam atque auferat. Und II, 1, 3. Non furem sed ereptorem. (IV, 123.)

Demoliri s. destruere.

Denegare s. negare.

Denuo s. iterum.

Denuo s. iterum.

Denuo s. destruere.

Denuo s. mors.

Denuo s. angustus.

Deplorare s. lacrimare.

Depravare. Corrumpere. Depravare bedeutet relativ etwas schlechter machen, so dass es noch verbesserlich ist, wie das Verdrehte; dagegen corrumpere absolut schlecht und unbrauchbar machen, so dass es unheilbar ist, wie das Zerbrochene. (V, 321.)

Deridere s. ridere.

Desciscere s. turbae.

Deserve a. relinquere. Desertum s. solitudo. Desiderare s. requirere.

Desinere. Desistere. Desinere bezeichnet nur einen Zustand in Bezug auf Personen, Sachen und Handlungen, wie aufhören; dagegen desistere einen Willensact, dessen nur Personen fähig sind, wie abstehn. (III, 101.)

Desolatus 8. relinquere. Desperans 8. exspes. Despicere 8. spernere.

Destinare. Obstinare. Decernere. Statuere. Constituere. 1. Destinare und obstinare bezeichnen die Beschlussfassung als einen psychologischen, dagegen decernere und statuere als einen politischen Act.

- 2. Destinare heisst einen entschiedenen Entschluss fassen, bei dem es sein bestimmtes Bewenden hat; obstinare einen unabänderlichen Entschluss fassen, bei dem man mit Hartnäckigkeit oder Verstocktheit beharrt.
- 3. Decernere bezeichnet, wie beschliessen, das endliche Resultat einer förmlichen Berathung, oder wenigstens einer Ueberlegung, welche an Beschaffenheit und Ernst einer collegialischen Discussion gleichsteht; statuere aber wie festsetzen, die Beendigung eines ungewissen Zustandes, oder constituere, wenn das Subject oder Object dieser Handlung eine Vielheit ist. Cic. Fr. Tull. Hoc judicium sic exspectatur, ut non unae rei statui, sed omnibus constitui putetur. (IV, 178.)

Destinatio s. pervicacia. Destituere s. relinquere.

Destruere. Demoliri. *Destruere* heisst einen künstlichen, *demoliri* aber einen festen Bau einreissen. (VI, 2.)

Deterior. Pejor. Deterior [Doppelcomparativ von de) bedeutet, wie χείρων und schlechter, den Tieferstehenden, Minderwürdigen; dagegen pejor [von πεζός], wie κακίων und schlimmer, den Verdorbeneren, Schädlicheren. Daher Sallust. Or. Phil. 3. Aemilius omnium

flagitiorum postremus, qui pejor an ignavior sit deliberari non potest, wo deterior keinen Gegensatz gegen ignavior bilden würde. Die deterrimi sind Gegenstand der Verachtung, die pessimi Gegenstand des Hasses und der Verfolgung; Catull nennt schäkernd pessimas puellas d. h. böse, schlimme Mädchen, weil diess den Begriff einer Kraft in sich schliesst; dagegen deterrimus ist unter keinem Verhältniss ein Scherzwort, so wenig als elend oder schlecht. (I, 53.)

Detestari s. abominari. Detinere s. manere.

Detrectatio s. invidia. Detrimentum s. damnum.

Deus s. numen.

Deversorium. Hospitium. Caupona. Taberna. Popina. Ganeum. Deversorium ist jedes Absteigequartier während und auf der Reise, gleichviel ob im
eigenthümlichen Besitz, oder bei Freunden, oder bei Wirthen; hospitium die Herberge bei dem Gastfreund; caupona [von καοποῦσθαι?] die Schenke bei dem Gastwirth.
Diese Anstalten gewähren sämtlich Logis, wie die Gasthäuser; dagegen tabernae, popinae, ganea blos Kost,
wie die Restaurationen, und zwar tabernae [von trabes?] für gemeine Leute, wie die Boutiken; popinae
[von popa, πέψαι] für Vornehme und Gourmands, wie
die Garküchen; ganea [von ἀγανός?] zugleich für Wollüstlinge. (VI, 101.)

Devincire s. ligare. Dicare s. sacrare.

Dicere. Ajo. Inquam. Asseverare. Affirmare. Contendere. Fari. Fabulari. 1. Dicere bedeutet das Sagen als Belehrung, in Bezug auf den Hörenden, im Ggs. von tacere, wie das neutrale loqui, Cic. Rull. II, 1. Verr. II, 1. §. 71. 86. Plin. Ep. IV, 20. VII, 6, wie légen; ajo aber als Behauptung, in Bezug auf den Redenden, im Ggs. von nego. Cic. Off. III, 23. Plaut. Rud. II, 4, 14. Terent. Eun. II, 2, 21, wie párau.

2. Ail wird mit der in directen Rede verbunden, und regiert daher meist einen Infinitivus; dagegen inquit

mit der directen Rede, und leitet daher einen Indicativ, Imperativ oder Conjunctivus ein.

3. Ajo bezeichnet die einfache Behauptung eines Satzes durch blose Aufstellung desselben; dagegen asseverare, affirmare, contendere eine nachdrückliche Behauptung: und zwar asseverare, in vollem Ernst behaupten, im Ggs. von scherzhafter oder auch leichtsinniger Behauptung, jocari Cic. Brut. 85; affirmare, als gewiss behaupten, im Ggs. von Zweifel und Gerüchten, dubitare, Divin. II, 3, 8; contendere gegen Widerspruch behaupten und seine Meinung verfechten, im Ggs. von nachgeben und verzichten.

4. Dicere [δείξαι] bedeutet sagen, ohne Nebenbegriff; dagegen loqui [ laxeiv ] als Transitivum, mit dem verächtliehen Nebenbegriff, dass das Gesagte nichts als eitel Gerede sei. Cic. Att. XIV, 4. Horribile est quae loquantur, quae minitentur. 5. Loqui bezeichnet das Reden im allgemeinen; fabulari aber ein gemüthliches oder wenigstens behagliches Reden, um die Zeit auszufüllen, wobei es auf den Gehalt und Ernst des Gesprochenen wenig ankömmt, wie schwätzen, λαλείν; endlich dicere (als Neutrum) ein kunstgemässes und studirtes Reden, besonders auf der Rednerbühne, wie légeer. Liv. XLV, 39. Tu, centurio, miles, quid de imperatore Paulo senatus decreverit potius quam quid Sergio Galba fabuletur audi et hoc dicere me potius quam illum audi; ille nihil praeterquam loqui, et id ipsum maledice et maligne didicit. Cic. Brut. 58. Scipio sane mihi bene et logui videtur et dicere. Orat. III, 10. Neque enim conamur docere eum dicere qui loqui nesciat. Otat. 32. Muren. 34, 71. Suet. Cl. 4. Qui tam ἀσαφῶς loquatur, qui possit quum declamat σαφῶς dicere quae dicenda 6. Fari [ φάναι ] bedeutet das sunt non video. Sprechen blos als den mechanischen Gebrauch der Sprachorgane zu articulirten Tönen und Wörtern, im Ggs. etwa von infantem esse; dagegen loqui [λακείν] als das Mittel, seine Gedanken laut zu machen, im Ggs. von tacere. Und da sich fari auf das Aussprechen einzelner Wörter beschränken kann, so verknüpft sich damit leicht das Bild

einer ungewöhnlichen, imponirenden, orakelähnlichen Kürze, wie bei den Beschlüssen des fati, wogegen man bei loqui an das gewöhnliche, oft in loquacitas übergehende Reden der Menschen denkt. (IV, 1.)

Dicterium s. verbum. Dicto audientem esse s. parere.

- Dies. Tempus. Tempestas. Die. Interdiu.

  1. Dies [Zeit, Stamm von ¿rolos] bezeichnet die Zeit in ihrer rein abstracten Natur, als blose Extension und Progression; dagegen tempus und tempestas mit qualitativer und physicalischer Beziehung, als Witterung und Zeitverhältnisse; und zwar bedeutet tempus mehr einen blosen Zeitpunkt, einen Augenblick, eine Epoche, tempestas einen ganzen Zeitraum, eine Periode. Daher weist dies docebit auf einen langen Zeitraum hin, nach dessen Verlauf die Belehrung kommen werde, wie χρόνος; dagegen tempus docebit auf den rechten Zeitpunkt, der die Belehrung bringen werde, wie καιρός. (IV, 267.)
- 2. Die heisst des Tags, d. h. jeden Tag, im Ggs. der Stunde und des Jahres; dagegen interdiu und diu bei Tage, im Ggs. von noctu; doch steht interdiu unter jeder Bedingung; diu nur in der unmittelbaren Verbindung mit noctuque. (IV, 288.)

Dies festi s. solemnia.

Differre. Proferre. Procrastinare. Prorogare. 1. Differre bedeutet das Verschieben von der negativen Seite, demnach etwas gegenwärtig nicht gethan, sondern von der Hand gewiesen wird; dagegen proferre und procrastinare das Aufschieben von der positiven Seite, demnach es in der Zukunft geschehen soll; proferre ein andermal überhaupt, procrastinare in der nächsten Zukunft.

2. Differre u.s.w. bezeichnet eine Handlung, deren Anfang verschoben wird; prorogare aber einen Zustand, dessen Been digung verschoben wird, wie verlängern. (VI, 102.)

Difficilis s. arduus und austerus.

Digladiari s. pugnare. Dignum esse s. merere.

Diligentia s. opera.

Diligere. Amare. Deamare. Adamare. Caritas. Amor. Pietas. 1. Diligere [von ἀλέγειν] ist die Liebe aus Achtung und als solche ein Resultat der Reflexion über den Werth des geliebten Gegenstandes, wie φιλείν; dagegen amare die Liebe aus Neigung, die ihren Grund im Gefühl hat und unwillkührlich oder gar unwiderstehlich ist, wie έρᾶν, έρασθαι; diligere bezeichnet eine reinere Liebe, die frei von Sinnlichkeit und Egoismus, zugleich ruhiger ist; amare eine wärmere Liebe, die, gleichviel ob sinnlich oder platonisch, der Leidenschaft verwandt ist. Cic. Att. XIV, 17. Tantum accessit ut mihi nunc denique amare videar, ante dilexisse. Famm. XIII, 47. Brut. I, 1. Plin. Ep. III, 9. heisst lieben überhaupt; deamare, als Intensiv, sterblich lieben, wie amore deperire, und adamare, als Inchoativum, liebgewinnen. 3. Caritas, in objectivem Sinn, bedeutet das Liebsein, also das Neutrum von amor, dem Liebhaben; daher die Verbindung von caritas apud aliquem, aber umor erga aliquem.

4. Caritas, in subjectivem Sinn, bedeutet jede zärtliche Liebe, besonders die der Eltern gegen die Kinder, ohne allen Antheil der Sinnlichkeit, und bezieht sich blos auf Personen, wie ἀγάπη oder στοργή; dagegen amor die heisse leidenschaftliche Liebe zu Personen oder Sachen, wie ἔρως; endlich pietas [von ψήχω, fegen, ψίης] die instinktmässige Liebe zu Personen und Sachen, die zu lieben wir durch heilige Bande der Natur verpflichtet sind, Götter, Blutsverwandte, Vaterland und Wohlthäter. Die caritas freut sich des geliebten Gegenstandes und seines Besitzes, und zeigt sich in Freundlichkeit und Aufopferung; der amor will den geliebten Gegenstand immer mehr in seine Gewalt bekommen, und liebt mit dem Gefühl eines Unbefriedigten; die pietas folgt einem natürlichen Triebe und religiösem Gefühl. (IV, 97.)

Diluculum s. mane. Dimetari, Dimetiri s. metiri.

Dimicare s. pugnare. Dimittere s. mittere.

Dirimere s. dividere. Diripere s. vastare.

Dirus s. atrox.

Disceptatio. Litigatio. Controversia. Contentio. Altercatio. Jurgium. Rixa. 1. Disceptatio, litigatio und controversia sind Uneinigkeiten, deren Beilegung mit Ruhe und auf ordentlichem Wege versucht wird; contentio, altercatio und jurgium solche, welche leidenschaftlich und heftig betrieben werden, sich jedoch noch auf Worte beschränken; rixae [ôpéxtnc] solche, die, wie die Rauferei oder Schlägerei, in Thätlichkeit übergehn oder wenigstens überzugehn drohen, und in der Mitte zwischen jurgium und pugna stehn. Liv. XXXV. 17. Ex disceptatione altercationem fecerunt. Tac. Arist. I, 64. Jurgia primum, mox rixae inter Batavos et legionarios. Dial. 26. Cassius Severus non pugnat, sed rixatur. 2. Controversia, der Streit, findet zwischen zwei Partheien Statt, sobald sie sich überhaupt nur gegenüberstehn; disceptatio [διασχέπτομαι], die Erörterung, sobald sie in Disput mit einander gerathen, um so der Wahrheit auf die Spur zu kommen, oder das Recht zu ermitteln. zunächst ohne feindselige Stimmung: litigatio [beleidigen] der Hader, sobald eine feindselige Stimmung und ein persönliches Interesse zu Grunde 3. Die contentio will durchaus Recht behalten und mit Anstrengung aller Kräfte ihren Zweck, gleichviel in welcher Gesinnung, durchsetzen; die altercatio, der Wortwechsel, will dem Gegner kein Wort schuldig bleiben und selbst das letzte Wort behalten; jurgium [von ἀργή], der Zank, will, ohne auf den andern zu hören, seinem Unmuth durch harte Reden Luft machen. Die contentio giebt das ernste Bild der Kraftanstrengung; die altercatio das komische Bild einer Erhitzung nach Weiberart; das jurgium das widrige Bild des rohen Zornes. (V, 274.)

Discernere. Distinguere. Discernere [ διαχρίνειν]

heisst unterscheiden durch Trennung und Erkenntniss; dietinguere [dieseilen oder deutlygen] durch Zeichen und Merkmale. (VI, 103.)

Disciplinae s. literae. Discrimen s. tentare.

Disertus. Facundus. Eloquens. Disertus und facundus bezeichnen eine natürliche Redegabe, als Talent, dagegen eloquens eine erworbene und ausgebildete, als Kunst. Disertus ist, wer klar und bestimmt spricht, facundus wer nett und schön spricht; eloquens wer beides, klar und schön spricht. Der disertus ist ein guter Lehrer, der jedoch auf einseitige Verstandesbildung beschränkt sein kann: der facundus ist ein guter Gesellschafter, dessen Kunst jedoch nur eine oberflächliche Gewandtheit im Sprechen ohne Schärfe und Gründlichkeit sein kann; der eloquens dagegen muss, wenn er als Staatsmann oder als Schriftsteller spricht, durch Talent und vielseitige Bildung eine vollkommene Herrschaft über die Sprache und Darstellungskunst besitzen. Cic. Orat. 5, 19. Antonius ... disertos ait se vidisse multos, eloquentem omnino neminem. Quintil. VIII, pr. 13. Diserto satis dicere quae oporteat; ornate autem dicere proprium est eloquentissimi. Suet. Cat. 53. Eloquentiae quam plurimum adtendit, quantumvis facundus et promptus. (IV, 14.)

Dispar s. aequus. Dispertire s. dividere. Disputare s. disserere.

Disserere. Disputare. Disserere [διερεῖν] heisst, in didactischer Form seine Meinung geltend machen, indem man seine Gründe entwickelt; disputare aber [διαπυθέσθαι] in polemischer Form, indem man die Gegengründe berücksichtigt und mit dem Gegner, gleichviel ob er ein fingirter oder gegenwärtiger ist, Grund gegen Grund gestellt, gleichsam abrechnet, auf welcher Seite das Plus von Wahrheit bleibe. Der disserens will nur seine subjective Ansicht aussprechen; der disputans aber ein Resultat von objectiver Gültigkeit gewinnen. Zugleich bezeichnet disserere eine mehr freie, disputare eine mehr

methodische Behandlung des Gegenstandes. Cic. Rep. H., 16. I, 24. Finn. I, 9, 31. Orat. II, 3. 13. (IV, 19.)

Distinguere a. discernere. Distribuere a. dividere. Diu, diuturnus, diutinus a. pridem. Divellere a. frangere. Diversus a. varius.

Partiri. Dirimere. Dispertire. Dividere. 1. Dividere und dirimere heisst etwas Distribuere. theilen, blos um die Einheit des Ganzen aufzuheben und es in Theile zu zerlegen; dagegen partiri um Theile durch die Trennung des Ganzen zu gewinnen und über sie verfügen zu können. Daher divide et impera und dividere sententias, aber partiri praedam. 2. Divisio bedentet bei den Theoretikern die Zerlegung der Gattung in ihre Arten; dagegen partitio die des Ganzen in seine Theile. Quintil. V, 10, 63. Cic. Top. 5. dere bezieht sich auf ein nur lokal und meehanisch verbundenes Ganze, und trennt demnach nur ein äusseres Verhältniss; diranere aber auf ein organisch zusammenhangendes Ganze und zerstört ein inneres Verhältnigs. Liv. XXII, 15. Casilinum urbs ... Volturno flumine diremta Falernum ac Campanum agrum dividit, weil die Halbirung einer Stadt durch einen Fluss eine unnatürliche, dagegen die von zwei Nachbargebieten durch eine Stadt eine natürliche Scheidung ist. dere heisst auch austheilen, ohne Nebenbegriff; dagegen dispertire an seine künftigen Besitzer, aber distribuere an seine berechtigten Besitzer oder an die gehörigen und zweckmässigen Stellen vertheilen. (IV, 156.)

Divinare. Praesagire. Praesentire. Praevidere. Vaticinari. Praedicere. 1. Divisare bedeutet die Abndung durch göttliche Eingebung und übernatürliche Hülfe, wie narrebestur; praesagire [prae und instruction and as Uebernatürliche gränzenden Organisation des Geistes; praesentire und praevidere durch ein ungewöhnliches Masss

natürlicher Geistesgaben, und zwar praesentire durch eine unmittelbare Vorstellung, durch Vorgefühl; praevidere durch eine scharfsinnige und glückliche Combination, durch Voraussicht.

2. Divinare u.s. w. sind blos Acte der Erkenntniss; dagegen vaticinatio und praedictio ist die laute Eröffnung der Ahndung, und zwar vaticinatio die des divinans und praesagiens, die Weissagung, wie προφητεία; aber praedictio die des praesentiens und praevidens, die Voraussagung. (VI, 105.)

Divitiae. Opes. Gazae. Locuples. Opulentus. Copiosus. 1. Divitiae und gazae bezeichnen den Reichthum ganz allgemein als Besitz und als Mittel seine Wünsche jeglicher Art zu befriedigen; dagegen opes als Mittel höhere Zwecke zu erreichen, sich geltend zu machen, und Einfluss zu gewinnen oder zu behaupten. Divitiae [von δεύειν] ist der Reichthum des Privatmanns, wie πλοῦτος; opes [von opulentus, πολύς] das Vermögen des Staatsmanns oder des Ehrgeizigen im politischen Leben; gazae der Schatz eines Königs oder Fürsten, wie Ingavool. 2. Dives heisst reich, im Ggs. von pauper. Quintil. V, 10, 26, wie πλούσιος; locuples [loculos πλήθων] wohlhabend, im Ggs. von egens, egenus. Cic. Planc. 35. Rosc, Com. 8, wie ἀφνειός; opulentus und copiosus vermögend, im Ggs. von inops. Cic. Parad. 6. Tac. H. III, 6, wie εὔπορος. (V, 81.)

Divortium s. repudium. Divus s. numen.

Doctor. Praeceptor. Magister. Doctor heisst der Lehrer, sofern er Theorie mittheilt, mit Bezug auf den Lehrgegenstand, im Ggs. des Zuhörers; praeceptor, sofern er zur Praxis anleitet, in Bezug auf den Lehrling, im Ggs. des Schülers; magister im allgemeinen nur mit Bezug auf seine Ueberlegenheit und Virtuosität, im Ggs. des Laien. Cic. Orat. III, 15. Vetus illa doctrina eadem videtur et recte faciendi et bene dicendi magistra, neque disjuncti doctores, sed sidem erant vivendi praeceptores atque dicendi. Und Mur. 31. (VI, 105.)

Doctrina. Eruditio. Doctrina bezeichnet die Gelehrsamkeit, als eine bestimmte Art der geistigen Ausbildung des Menschen; dagegen eruditio die gelehrte Bildung, als die Krone der geistigen Ausbildung. Die doctrina gewährt blos eine Ueberlegenheit an Kenntnissen und steht als coordinirter Begriff der exercitatio, welche eine Ueberlegenheit an Fertigkeiten involvirt, gegenüber, und kann desshalb auch als blose Theorie dem einleuchtenderen Nutzen der Praxis gegenüber scheel angesehn und bespöttelt werden; die eruditio steht der Praxis schon viel näher und involvirt die Einwirkung der erlernten Kenntnisse und der Studien auf die Veredelung des ganzen Menschen; sie bezeichnet die wahre Menschlichkeit in intellectueller, wie humanitas in moralischer Hinsicht. (V, 268.)

Doctrina s. literae.

Dolor. Tristitia. Moestitia. Luctus. 1. Dolor I von θλαν, αθλιος?] bezeichnet ein inneres Gefühl der Schmerzen, wie Unmuth; opp. gaudium Cic. Phil. XIII, 20. Suet. Caes. 22, wie alyos; dagegen tristitia, moeror, luctus eine Aeusserung desselben. Die tristitia und moestitiu sind eine natürliche Aeusserung, welche sich unwillkührlich in der Haltung des Körpers und in den Mienen kund giebt; der luctus Γάλυχτός, schluchzen] aber eine künstliche, welche man absichtlich, durch conventionelle Zeichen der Trauer, als Haarabschneiden, Trauerkleider u. s. w., an den Tag legt, wie πένθος. Zugleich aber dient moeror als Steigerung von dolor, und luctus von moeror und tristitia, in sofern die Aeusserung noch zu dem Gefühl hinzukömmt, nicht ihm entgegensteht. Cic. Att. XII, 28. Moerorem minui; dolorem nec polui nec si possem vellem. Phil. XI, 1. Magno in dolore sum, vel in moerore potius, quem ex miserabili morte C. Trebonii accepimus. Plin. Ep. V, 9. Illud non triste solum, verum etiam luctuosum, quod Julius Avilus decessil. Tac. Agr. 43. Finis vitue ejus nobis luctuosus, amicis tristis; weil nur die Verwandten Z

Trauer anlegen. Tac. Ann. II, 82. Quanquam nec insignibus lugentium abstinebant, altius animis moerebant. Cic. Sext. 29, 39. Luctum nos hausimus majorem, dolorem ille animi non minorem.

2. Tristitia [von ταρακτός!] bezeichnet die Aeusserung des Unmuths von ihrer hässlichen Seite, als Finsterkeit, Verdriesslichkeit und üble Laune, oppos. kilaritas. Cic. Att. XII, 40. Finn. V, 30. Caecil. ap. Gell. XV, 9. Quintil. XI, 3, 67. 72. 79. 151; dagegen moestitia [von μύρω, murren] von ihrer bemitleidenswerthen Seite, als Betrübniss, indem man durch einen meist gerechten Schmerz in eine elegische Stimmung versetzt ist, oppos. laetus. Sall. Cat. f. Tac. Ann. I, 28. Die tristitia ist Sache mehr der Reflexion, die moestitia mehr des Gefühls. Den tristis erkennt man, wie den truculentus, an seinem unfreundlichen Blick, am Stirnfalten, am Zusammenziehen der Augenbrauen; den moestus aber, wie den afflictus, an den trüben Augen und dem gesenkten Blick. Tac. Hist. I, 82. Rarus per vias populus moesta plebs; dejecti in terram militum vultus ac plus tristitia e quam poenitentiae. Cic. Mur. 24, 49. Tristem ipsum, moestos amicos. Und Orat. 22, 74. (III, 234.)

## Dolor s. cura.

Donum. Munus, Largitio. Donarium. Donativum. Liberalitas. 1. Donum [δωτίνη] heisst das Geschenk, als unentgeldliche Gabe, mit welcher der Geber nur Freude machen will, wie δῶρον; dagegen munus als dankverpflichtende Gabe, welche die Liebe oder Gnade des Gebers bezeigen soll, wie γέρας; endlich largitio als eigennützige Gabe, welche unter dem Schein der Wohlthätigkeit gewinnen und bestechen soll, meist zu politischen Zwecken. Suet. Caes. 28. Aliis captivorum millia dono afferens, d.h. nicht blos als Darlehn, vgl. mit Ner. 46. Auspicanti Sporus annulum muneri obtulit, d.h. als Artigkeit. Tac. H. II, 30. Id comitatem bonitatemque faventes vocabant, quod sine medo (Vitellius) don aret sua, largiretur aliena. 2. Specieller bezeichnet

donarium ein Tempelgeschenk; donativum ein Militärgeschenk oder Handgeld, welches der neue Kaiser bei seiner Thronbesteigung den Soldaten verabreichte; liberalitas eine Schenkung, welche der Kaiser, meist einem verarmten Adeligen, als Unterstützung zufliessen liess. (IV, 142.)

Dorsum. Tergum. Dersum [von δέρας] bezeichnet den Rücken in horizontaler Richtung, also den Buckel des Thieres, im Ggs. des Bauches, wie νῶτον; tergum [Stamm von τράχηλος] den in perpendiculärer, also den Nacken des Menschen, im Ggs. der Brust, wie μετάφρενον. Daher bedeutet dorsum montis den obersten, tergum aber den hinteren Theil eines Berges. (V, 15.)

Dubius. Ambiguus. Anceps. Dubius [δοιός] und ambiguus [ἀμφὶς ἔχων] bezeichnet das Zweiselhaste, wobei es sich nur um Gelingen oder Misslingen, Glück oder Unglück handelt; anceps aber jenes, wobei es sich um die ganze Existenz, um Sein oder Nichtsein handelt. Vell. Pat. II, 79. Ka patrando bello mora fuit, quod postea dubia et interdum ancipiti fortuna gestum est. Tac. Ann. IV, 73. (V, 282.)

Dudum s. pridem. Dulcis s. suavis.

Dumi. Sentes. Vepres. Dumi bedeutet dicht verwachsene Gesträuche, welche das Bild einer Wildniss geben; sentes aber stachlichte und verwundende Gesträuche, Dorngesträuche; vepres beides, Dornsträuche, die den Boden zur Wildniss machen. (VI, 108.)

Duplex. Duplum. Geminus. Dupliciter. Bifariam. 1. Duplex [δίπλαξ] bedeutet das Doppelte als
diskrete Grösse, die zu zählen ist; duplum [διπλοῦν]
als continuirliche Grösse, die zu wägen oder zu messen ist; duplex wird adjectivisch, duplum substantivisch
gebraucht. Quintil. VIII, 6, 42. In que et numerus est
duplex et duplum virium.

2. Duplex hat die
Zweiheit bei der Achnlichkeit und Gleichheit zum Hauptbegriff, wie διπλοῆς; geminus aber die Achnlichkeit

und Gleichheit bei der Zweiheit, wie didvuos. In Cic. Part. 6. Verba geminata et duplicata vel etiam saepius iterata bezieht sich geminatus auf die Wiederholung eines Begriffs durch Synonyma, duplicata auf die Wiederholung des nämlichen Wortes.

3. Duplicater ist immer modal, auf zweierlei Weise, in doppelter Hinsicht; bifariam aber lokal, an zwei Orten oder in zwei Theilen. Cic. Fam. IX, 20. Dupliciter delectatus sum literis tuis, vergl. mit Tusc. III, 11. Bifariam quatuor perturbationes aequaliter distributae sunt. (V, 281.)

## E.

Ebrius. Vinolentus. Temulentus. Crapula. Ebriosus. 1. Ebrietas stellt die Folge des übermässigen Weingenusses von ihrer schönen Seite dar, als Exaltation und Steigerung des Lebensmuthes und in ihrer Verwandtschaft mit der Begeisterung, wie die Trunkenheit, μέθη; dagegen vinolentia und das alterthümliche temulentie von ihrer hässlichen Seite, als Uebersättigung, und in ihrer Verwandtschaft mit der Besinnungslosigkeit, wie die Betrunkenheit, οἴνωσις; endlich crapula die objective Ursache dieses Zustandes, wie der Rausch, χραιπάλη.

2. Ebrius und das Fremdwort madusa (μεθνοης) bezeichnen einen Trunkenen, als Zustand; ebriosus aber einen Trunkenbold, als Gewohnheit. (V, 330.)

Ecce s. en.

Edulia s. alimenta.

Egere s. carere.

Egestas s. paupertas.

Elaborare s. labor.

Eligere s. deligere.

Elonginquo s. procul.

Eloquens s. disertus.

Eloqui. Enunciare. Proloqui. Pronunciare. Recitare. 1. Eloqui und enunciare bezeichnen einen Act der Intelligenz, demnach man einen im Geist ruhenden Gedanken ausspricht; aber der eloquens achtet dabei gleichmässig auf Inhalt und Form, und will den Gedanken in möglichst vollkommener Gestalt ausprägen;

der enuncians aber achtet blos auf den Inhalt, und will nur seine Gedanken publici juris machen oder mittheilen; daher die elocutio der Rhetorik, die enuntiatio aber der Logik angehört. 2. Dagegen proloqui bezeichnet einen moralischen Act, demnach man einen geheim gehaltenen Gedanken auszusprechen sich entschliesst, im Ggs. von reticere, wie profiteri; endlich pronuntiare einen physischen Act, demnach man etwas Gedachtes oder Geschriebenes mechanisch mit den Sprachorganen ausspricht und vernehmlich macht, wie recitare. Pronuntiare ist ein kunstloser Act der Sprachorgane, und bezweckt blos vollständig vernommen zu werden; recitare aber ein Act der schönen Kunst, und bezweckt durch richtige Modulation nach den Gesetzen der Declamation einen angenehmen Eindruck hervorzubringen. Die pronuntiatio bezieht sich nur auf die einzelnen Buchstaben, Silben und Wörter, als die Elemente und den Körper der Rede; dagegen die recitatio auch auf die Worte und den Inhalt, als den Geist der Rede. (IV, 4.)

Elucet s. constat. Emendare s. corrigere.

Emere. Mercari. Redimere. 1. Emere heisst kaufen, wobei die Anschaffung die Hauptsache, das Kaufgeld Nebensache ist, wie πρίασθαι; dagegen mercari [von ἀμέργειν] erhandeln, als förmlicher, meist kaufmännischer Abschluss eines Kaufes, wie ἐμπολᾶν. 2. Emere bezieht sich auf eigentliche Handels objecte; redimere aber auf Dinge, die nach den Gesetzen des Rechts und der Sittlichkeit keinen Handelsartikel ausmachen, und die der Käufer entweder als Schuldigkeit fordern könnte oder als freie Gunst ohne Entgeld erhalten sollte, z. B. Frieden, Recht, Liebe u. s. w. Cic. Sext. 30, 66. Quis autem rex qui illo anno non aut emendum sibi quod non habebat, aut redimendum quod habebat arbitrabatur? (IV, 116.)

Eminens. Excellens. Praeclarus. Praestans. Insignis. Singularis. Unicus. 1. Eminens, excel-

lens, praeclarus und praestans enthalten eine nüchterne Anerkennung der Vorzüglichkeit; dagegen egregius mit dem Ausdruck der Begeisterung, wie herrlich; eximius mit dem Ausdruck der Bewunderung, wie trefflich.

2. Eximius u. s. w. beziehen sich sämtlich auf gute Eigenschaften, wie vorzüglich, und können nur durch die Ironie mit Lastern und Fehlern verknüpft werden; dagegen insignis, singularis und unicus sind indifferent, wie ausgezeichnet, und können eben sogut ein Lob als einen Tadel steigern. (VI, 111.)

Eminet s. apparet. Eminus s. procul.

Emissarius s. explorator. Emolumentum s. lucrum.

Emori s. mors.

En. Ecce. En  $[\vec{\eta}\nu l]$  heisst sieh hier, was dir bisher verborgen war, wie  $\vec{\eta}\nu$ ,  $\vec{\eta}\nu l$ ,  $\vec{\eta}\nu l \delta \varepsilon$ ; dagegen ecce  $[\vec{\kappa}\chi\varepsilon]$  oder Redupl. des Imperativs von ECO, sehen, oculus?] sieh da,, was du nicht geahndet hättest, wie  $l\delta o\dot{\nu}$ . (VI, 112.)

Ensis s. gladius. Enunciare s, eloqui. Epistola s. literae.

Epulae. Convivium. Dapes. Epulum. Comissatio. Epulae ist der allgemeinste Begriff, die Mahlzeit, das Essen, frugal oder reichlich, en famille oder mit Gästen, daheim oder öffentlich; convivium ist ein geselliges Mahl, ein Gastmahl; dapes [von δάψαι, δεῖπνον] ein religiöses, ein Opfermahl; epulum ein feierliches, meist politisches, ein Ehrenmahl oder Festmahl; comissatio [von λωμάζειν] ein schwelgerisches Mahl, ein Gelage. (V, 195.)

Equus. Caballus. Mannus. Canterius. Equus [alts. ehu] bedeutet das Pferd, als allgemeinster Ausdruck, in rein naturhistorischem Sinn; caballus [Gaul, von καφάζω] ein Pferd zu gemeinen Diensten, wie Gaul; mannus ein Pferd von kleiner Statur zum Luxus, ähnlich wie Ross; canterius ein verschnittenes Pferd, wie Wal-

Inch. Sen. Ep. 85. Cato censorius canterio vehebatur et hippoperis quidem impositis. Oh quantum decus saeculi, Catonem uno caballo esse contentum et ne toto quidem! Ita non omnibus obesis mannis et asturconibus et tolutariis praeferres unum illum e quum ab ipso Catone defrictum. (IV, 287.)

Ergastulum s. custodia. Eripere s. demere.

Errare. Vagari. Palari. Errare [ἔψψων] ist, wie irren, πλανᾶσθω, ein unfreiwilliges Herumschweifen, indem man den rechten Weg nicht kennt; vagari und palari dagegen ein wissentliches; aber vagari, wie ἀλᾶσθω, indem man einen festen Sitz oder geraden Weg verschmäht und unstät herumschweift; palari [von pandere?], indem man sich von seiner Gesellschaft entfernt, und vereinzelt herumschweift. Erramus ignari, vagamur soluti, palamur dispersi. Tac. H. I, 68. Undique populatio et caedes; ipsi in medio vagi; abjectis armis magna pars, saucii aut palantes in montem Vocetiam perfugiunt. (I, 89.)

Erudire. Formare. Instituere. Erudire und formare bezeichnen die Bildung als ein ideales Gut der Menschen und als Theil der Humanität, und zwar erudire allgemein, in sofern sie von der Unwissenheit befreit; formare speciell, sofern sie in einer besonderen Sphäre oder für einen besondern Zweck ausbildet und dazu der Seele eine Gestaltung giebt; dagegen instituere als ein reales Gut, um für ein bestimmtes Geschäft anstellig zu machen. (VI, 113.)

Eruditio s. literae. Esca s. alimenta. Escendere s. scandere. Esuries s. fames.

Et. Que. Ac. Atque. Et [it] ist die allgemeinste Partikel der Copulation; que und et-et verhinden Opposita, und zwar que [zai] schon darum, weil sie Opposita sind, z. B. terra marique; aber et-et, um sie nachdrücklich als Opposita zm bezeichnen, z. B. et terra et mari;

dagegen ac und atque verbundene Synonyma, und zwar atque vor Vocalen und Gutturalen, ac vor den übrigen Consonanten, z. B. vir fortis ac strenuus. (VI, 114.)

Evenire s. accidere. Even E vestigio s. repente. Evoc Excellens s. eminens. Exce Excipere s. sumere. Exce

Evertere s. perdere.
Evocare s. arcessere.
Excelsus s. allus.
Excors s. amens.

Excubiae. Stationes. Vigiliae. Excubiae sind die Schildwachen vor dem Pallast, als Ehrenwachen und Sauve-garden; stationes die Thorwachen, als Vorposten; vigiliae die Nachtwachen, auf den Strassen, als Patrouillen.

Excusatio s. purgatio.

Exemplum. Exemplar. Exemplum heisst ein Beispiel von vielen, wegen seiner relativen Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck gewählt; dagegen exemplar ein Beispiel vor andern, wegen seiner Vollkommenheit oder absoluten Tauglichkeit die Idee der ganzen Gattung zu repräsentiren, gewählt, ein Muster. Cic. Mur. 31. Vell. P. II, 100. Antonius singulare exemplum clementiae Caesaris, vergl. mit Tac. Ann. XII, 37. Si incolumem servaveris, aeternum exemplar clementiae [nicht etwa tuae] ero. (V, 359.)

Exercitus. Copiae. Exercitus ist ein Heer, welches aus mehreren Legionen besteht; copiae aber Truppen, die aus mehreren Cohorten bestehn.

Exhibere s. praebere. Exigere s. petere. Exigus s. parous.

Exilis. Macer. Gracilis. Tenuis. Exilis und macer bezeichnen die Schmächtigkeit, mit Bezug auf den innern Gehalt und mit absolutem Tadel, als Folge innerer Saftlosigkeit und Zusammenschrumpfung, und zwar exilis [von egere, exiguus] ganz allgemein von jedem Körper, und als Dürftigkeit und Kraftlosigkeit, im Ggs. von uber. Cic. Or. I, 12, wie armselig; macer [μαχρός,

mager] speciell von animalischen Körpern, als Trockenheit und Dürre, im Ggs. von pinguis Virg. Ecl. III, 100, wie mager; dagegen gracilis und tenuis mit Bezug auf die äussere Gestalt, indifferent oder mit Lob, und zwar tenuis [τανύς, dünn] wegen seiner Aehnlichkeit mit dem Zarten, und allgemein von jedem Körper, im Ggs. von crassus Cic. Fat. 4. Vitruv. IV, 4; aber gracilis [kränk-lich] wegen seiner Aehnlichkeit mit dem procero, und speciell von animalischen Körpern, wie schlank, im Ggs. von opimus Cic. Brut. 91, obesus Cels. I, 3, 30. II, 1. Suet. Dom. 18. (V, 25.)

Eximere s. demere. Existimare s. censere. Exitium, Exitus s. lues. Experiri s. tentare. Expetere s. velle. Expilare s. vastare.

Explorator. Speculator. Emissarius. Exploratores sind Späher, offen zur Recognoscirung des Terrains oder des Feindes beordert; speculatores aber Spione, insgeheim auf listige Auskundschaftung der Verhältnisse und Plane des Feindes ausgeschickt; und emissarii geheime Agenten, auch zu eventuellen Maassregeln und Handlungen beauftragt. (VI, 117.)

Exprobrare s. objicere. Exsecrari s. abominare. Exsequiae s. funus. Exsomnis s. vigil. Exspectare s. manere.

Exspes. Desperans. Exspes bezeichnet die Hoffnungslosigkeit, als Zustand überhaupt; desperans aber die Verzweiflung, als das schmerzliche Gefühl der Hoffnungslosigkeit.

Exstructus s. praeditus. Exsul s. perfuga. Exsultare s. gaudere. Exta s. caro. Extemplo s. repente.

Exterus. Externus. Peregrinus. Alienigena. Extrarius. Extraneus. Advena. Hospes. 1. Exterus und externus bezeichnen den Fremden, sofern er factisch auch im Ausland sich befindet; dagegen peregrinus,

aliemigena, advena und hosper, sofern er temporar im 2. Externus bezeichnet ein rein locales Inland ist. Verhältniss, und wird sowohl von Sachen als von Personen gebraucht; exterus aber auf ein inneres Verhältniss, und ist ein Beiwort blos von Persönlichkeiten. Externae natioses ist ein rein geographischer Ausdruck, wie die fremden Völker. exterae nationes ein politischer, wie die auswärtigen Völker. 3. Extraneus heisst das auswärtige im Ggs. der Angehörigen, Familie, Vaterland; dagegen extrarius, im Ggs. der Ichheit. Cic. ap. Colum. XII. Comparata est opera mulieris ad domesticam diligentiam; viri autem ad exercitationem forensem et extraneam, vergl. mit Inv. II, 56. Utilitas aut in corpore posita est aut in extrariis rebus, oder Quintil. VII, 2, 9 mit VII, 4, 9. 4. Peregrinus ist der Ausbürger, im Ggs, von civis Sen. Helv. 6; alienigena der Ausländer, im Ggs. etwa von patrius und indigena; advena der Einwanderer, im Ggs. von indigena Liv. XXI, 30; hospes der Fremdling, im Ggs. von popularis.

5. Peregrinus ist der politische Name des Fremden, sofern er des Bürger- und Einwohnerrechts entbehrt, mit Missachtung; hospes der humane Name desselben, sofern er des Gastrechts geniesst. Cic. Rull. II, 34. Nos autem hinc Romae, qui veneramus, jam non hospites sed peregrini atque advenae nominabamur. (IV, 386.)

Exterris s. perfuga. Extraneus, Extrarius s. exterus.

Extremus und ultimus bedeuten den letzten in einer continuirlichen Grösse, in einem Raum, und zwar extremus den äussersten Theil eines Raumes oder einer Fläche, oppos. intimus und medius Cic. N. D. II, 27.54. Cluent. 65, wie loxatog; ultimus [Superl. von ollus, ille] den äussersten Punkt einer Linie, oppos. citimus und proximus. Cic. Somn. 3. Prov. cons. 18. Liv. V, 38. 41, wie lowobeg.—Dagegen postremus und novissimus in einer discreten Grösse, in einer Zahlenseihe, und zwar postremus den

hintersten in einer schon bestehenden Reihe, in welcher er den letzten Platz einnimmt, im Ggs. der Vordermänner, primus, princeps, tertius, wie voravoc; dagegen novissimus den letzten in einer sich erst bildenden Reihe, in welcher er sich als neuester Ankömmling ganz hinten anschliesst, im Ggs. des nachfolgenden Nichts, der allerletzte, wie véavoc.

Exuviae s. praeda.

## F.

Faber. Opifex. Artifex. Fabri [von favere, fevere] sind solche Handwerker, welche mit körperlicher Kraftanstrengung arbeiten, Zimmerleute und Schmiede, χειρώνακτες; opifices solche, welche mechanische Geschicklichkeit und Fleiss nöthig haben, βάνανσοι; artifices solche, die mit Geist und Erfindungskraft auch bei ihren mechanischen Functionen verfahren, τεχνίται. (V, 329.)

Fabulari s. loqui und garrire.
Facere s. agere.
Facetiae s. lepidus.

Facies. Os. Vultus. Oculi. Facies [Nebenform von species] und oculi [von διαος, Auge] bezeichnen das Gesicht und die Augen nur in physischer Hinsicht, als die natürliche Physiognomie und das natürliche Sehorgan; os und vultus aber mit ethischer Beziehung, sofern sich der temporäre und selbst der habituelle Seelenzustand durch die Mienen und Augen kund giebt, und zwar os [Stamm von δθομαι], sofern diess durch den Blick des Auges und die correspondirende Haltung des Mundes; vultus [von ἐλιατός], sofern es durch die Bewegung des Auges und das gleichzeitige Ansehn der nächsten Umgebung, der heiteren oder finsteren Stirne, geschieht. Tac. Agr. 44. Nikil metus in vultu; gratia oris supererat. (IV, 318.)

Facilitas s. humanitas.

Facinus s. delictum.

Factio s. paries.

Factum s. agere.

Facultas s. occasio. Facundus s. disertus. Fallaciter s. perperam.

Fallere. Frustrari. Decipere. Circumvenire. Fraudare. Imponere. Fallere, frustrari und imponere heisst täuschen und eine Verwechselung des Wahren mit dem Falschen bewirken, σφάλλειν; aber der fallens [σφάλλων] täuscht durch eine irrige Ansicht; der frustrans [von ψύθος] durch eine falsche Hoffnung; der imponens durch Benutzung der fremden Leichtgläubigkeit. Decipere und circumvenire heisst überlisten und einen unredlichen Sieg erringen, ἀπατᾶν; der decipiens durch eine plötzlich ausgeführte, der circumveniens durch eine künstlich angelegte List, wie hintergehn. Fraudare [ψεύδειν] heisst betrügen oder jemand durch verrätherischen Missbrauch seines Zutrauens beeinträchtigen und berauben. (V, 357.)

False, Falso s. perperam. Fama s. rumor.

Fames. Esuries. Inedia. Fames ist der Hunger, als Folge des Mangels an Nahrungsmitteln, wie λμός, im Ggs. von satietas; dagegen esuries die Esslust, als Folge des leeren und gereizten Magens, im Ggs. von sitis; endlich inedia das Nichtessen überhaupt, ohne Rücksicht auf den Grund, doch vorzugsweise aus freiem Entschluss, wie ἀσιτία. Daher heisst fame und esurie perire verhungern, dagegen inedia perire sich zu Tode hungern. (III, 119.)

Familia s. aedificium.
Famulus s. servus.
Fas est s. concessum est.
Fastigium s. culmen.

Familiaris s. socius.
Fanum s. templum.
Fastidium s. spernere.
Fastus s. superbia.

Fateri. Profiteri. Confiteri. Fateri heisst aussagen, ohne Nebenbegriff, als Ggs. von celare, Liv. XXIV, 5. Curt. VI, 9; profiteri aber bekennen, frei und offen, ohne Furcht und Rückhalt, gefragt oder ungefragt; und confiteri eingestehn, in Folge von Fragen,

Drohungen, Zwang. Die professio hat ihren Grund in einer edlen Selbstüberwindung, indem man die Heimlichkeit verschmäht und sich dessen, was man geheim hielt, nicht zu schämen hat; die confessio aber in einer unedlen, indem man der Heimlichkeit aus Schwäche entsagt, wenn man sich ihrer gleich zu schämen hat. Cic. Caec. 9. 24. Ita libenter confitetur, ut non solum fateri, sed etiam profiteri videatur. Planc. 25, 62. Rabir. perd. 5. (IV, 30.)

Fatigatus. Fessus. Lassus. Fatigatus und feseus drücken, wie ermüdet und müde, den Zustand aus,
in welchem man nach der Anstrengung sich nach Ruhe
sehnt, aus subjectivem Ueberdruss; dagegen lassus und
lassatus, wie matt und ermattet, den Zustand, in welchem man nach der Thätigkeit der Ruhe bedarf, aus objectiver Schwäche. Cels. I, 2, 15. Exercitationis finis
esse debet sudor aut certe lassitudo, quae cifra fatigationem sit. Sall. Jug. 57. Opere castrorum et proeliorum fessi lassique erant. (I, 105.)

Fatum 8. casus. Fatuus 8. stupidus. Faustus 8. felix.

Faux. Glutus. Ingluvies. Guttur. Gurgulio Gula. Faux, glutus und ingluvies bezeichnen den Raum innerhalb der Kehle, und zwar glutus [γλῶττα] bei dem Menschen, wie der Schlund; ingluvies bei den Thieren, wie der Rachen; faux [φάρνγξ] nur den obersten Theil derselben, den Eingang in den Schlund; dagegen guttur, gurgulio und gula bezeichnen den Theil des Körpers, welcher jenen Raum einschliesst, und zwar gurgulio [Redupl. von gula] bei Thieren wie Gurgel; gula bei Menschen wie Kehle; guttur bei Thieren und Menschen. (V, 149.)

Fax. Taeda. Funale. Fax ist der allgemeine Ausdruck für jede Art Fackel; taeda ist eine natürliche Kienfackel; funale eine künstliche Wachsfackel.

Fel. Bilis. Fel [von φλέγω, φλέγμα] ist die Galle

des thierischen Körpers und tropisch das Symbol der Bitterkeit des Geschmacks; dagegen bilis die Galle des menschlichen Körpers und tropisch das Symbol der Erbitterung des Gemüths. (V, 120.)

Felix. Prosper. Faustus. Fortunatus. Beatus. Felix, foelix [φῦλον ἔχων] ist der allgemeinste Ausdruck für das Glück und hat transitive und intransitive Bedeutung, beglückend und beglückt; prosper und faustus nur transitive, beglückend, glückbringend, und zwar prosperum [πιδοςφορος] in sofern es die Hoffnungen und Wünsche der Menschen erfüllt, etwa wie erwünscht; faustum [von ἀφαύω, φανοτήριος] insofern es eine Wirkung der göttlichen Gunst und Gnade ist, wie seegen bringend; dagegen fortunatus und beatus vorzügsweise nur intransitive oder passive Bedeutung, glücklich u. beglückt, und zwar der fortunatus, indem er ein Schooskind des Glücks ist, wie εὐτυχής; der beatus [ψίης], indem er sich zugleich glücklich fühlt und ähnlich wie die θεοι ὁεῖα ζάωντες, zufrieden ist, μαχάριος. (VI, 125.)

Femina. Mulier. Uxor. Conjux. Marita.

1. Femina [quouin] bezeichnet das Weib, hinsichtlich ihrer physischen Natur und ihres Geschlechts, als die Gebärende, im Ggs. von mas; dagegen mulier [von mollis] die Frau, in psychischer Hinsicht als das schwächere, aber auch zärtere Geschlecht, im Ggs. von vir; daher bedeutet nur femina das Weibchen des Thieres.

2. Mulier bedeutet auch die Ehefrau, im Ggs. von virgo; Cic. Verr. II, 1.; dagegen uxor und conjux die Gattin, im Ggs. des Ehemannes; und zwar uxor [ŏaǫ?] einseitig im Verhältniss zu dem Mann, dem sie angetraut ist, oppos. maritus; Tac. G. 18.; conjux [von conjungere] im Wechselverhältniss zu dem Ehemann, als Hälfte des Ehepaares und im Gegensatz zu liberi. Cic. Att. VIII, 2. Catil. III, 1. Liv. V, 39. 40. Tac. Ann. IV, 62. H. III, 18. 67. Suet. Cal. 17. Insofern demnach die uxor dem Manne angehört, die conjux aber ihm al pari steht, bezieht sich uxor auf eine gemeinere Ehe wie Gattin, conjux auf

eine vornehmere Ehe, wie Gemahlin. Vell. Pat. II, 100. Claudius, Gracchus, Scipio quasi cujuslibet uxore violata poenas perpendere, quum Caesaris filiam et Neronis violassent conjugem. 3. Uxor ist der gewöhnliche, marita ein poetischer Ausdruck. (IV, 327.)

Ferur s. coxa.

Fera s. animal.

Ferax s. foecundus.

Feriae s. solemnia.

Feriari s. vacare.

Ferire s. verberare.

Ferme s. paene.

Ferocitas. Virtus. Fortitudo. Ferocia und ferocitas [von φράξαι, fretus] bezeichnen den natürlichen und wilden Muth, dessen auch der Barbar und das Thier fähig ist, den Trotz, und zwar ferocia als Gesinnung, ferocitas als Betragen; dagegen virtus und fortitudo den moralischen Muth, dessen nur der Mensch auf einer höheren Bildungsstufe fähig ist, die Tapferkeit, und zwar virtus, sofern sie sich in der Thatkraft und Offensive zeigt, wie die industria; fortitudo [alt forctitudo, von farcire], sofern sie sich in der Widerstandskraft und Desensive zeigt, wie die constantia. Pacuv. Nisi citia [schr. insita] ferocitate atque ferocia. Tac. Ann. XI, 19. Nos virtutem auximus, barbari ferociam infregere. Und II, 25. (I, 44.)

Ferre. Portare. Bajulare. Gerere. 1. Ferre [baren] heisst, wie φέρειν, irgend etwas irgend Tragbares tragen, portare aber und bajulare, wie βαστάζειν, eine Last tragen; und zwar portare [von πορίζειν] in eigene m oder frem dem Interesse, bajulare aber als Packträger. In Caes. B. G. I, 16. Aedui frumentum.. conferri, comportari, adesse dicere bezieht sich conferre auf die Lieferung und den Beitrag der einzelnen Unterthanen an ihre Ortsbehörde, comportare auf die Ablieferung dieser gesammelten Beiträge an Cäsar.

2. Ferre, portare und bajulare drücken ein blos äusserliches Verhältniss aus, das des Trägers zu seiner

Last, dagegen gerere [ àyeloeu ], gesture, wie popeiv, ein innerliches, das des Inhabers zu seinem Eigenthum.

Wenn daher bellum ferre nur entweder inferre bellum oder tolerare bedeutet, so enthält bellum gerere eine Sinnverwandtschaft mit habere, und ist nur auf das ganze Volk oder auf dessen Souverän anwendbar, der den Krieg beschlossen hat und im Kriegszustand ist, aber nicht auf das fechtende Heer, noch auf den Feldherrn, der im Auftrag den Krieg leitet. Bellum gerit populus Romanus, administrat consul, capessit miles. (I, 150.)

Tolerare. Perferre. Perpeti. Sus-Sinere. Sustentare. 1. Ferre [ φέρειν, tinere. baren] stellt das Leiden nur in Bezug auf die Last dar, welche überhaupt getragen wird, ganz objectiv, wie φέρειν; dagegen tolerare, perferre und pati, perpeti mit subjectiver Beziehung auf den Seelenzustand des Tragenden und Leidenden, und zwar trägt der toleraus und perferens sein Leiden, ohne ihm zu unterliegen, mit Kraft und Selbstbeherrschung, ertragend, synonym mit sustinens, wie τολμών; der patiens und perpetiens [παθείν] ohne sich zu sträuben, mit Willigkeit oder Ergebung, duldend, synonym mit sinens. Ferre und tolerare hat nur ein Nomen zum Object, pati aber auch einen In-2. Perferre ist eine Steigerung von tolerare, wie perpeti von pati, heldenmässig ertragen und dulden. Poet. ap. Cic. Tusc. IV, 29. Nec est malum, quod non natura humana patiendo ferat. coll. Tac. Ann. 1, 74. Sen. Thyest. 307. Leve est miserias ferre; perferre est grave. Plin. H. N. XXVI, 21. Qui perpeti medicinam non toleraverant. Tac. Ann. III, 3. Magnitudinem mali perferre visu non toleravit.

3. Tolerare [von τληναι, tetuli, dulden] heisst sich unter einer Last aufrecht erhalten und nicht zusammensinken, sustinere aber die Last selbst aufrecht erhalten und nicht sinken lassen.
4. Pati bezeichnet ein intellectuelles Gestatten, indem man keinen Einspruch thut, wie geschehn lassen; dagegen sinere

[artival] ein materielles, indem man etwas nicht fest-hält, noch sonst hindert, wie freilassen. Pati hat in der Regel die Handlung selbst zum Object und wird mit dem Infinitiv, sinere die handelnde Person und wird mit ut construirt. (IV, 259.) 5. Sustinere heisst überhaupt aufrecht halten, dagegen sustentare mit Müh und Noth aufrecht halten. Curt. VIII, 4, 15. Forte Macedo gregarius miles seque et arma sustentans tandem in castra venit, vgl. mit V, 1, 11. Tandem Laconum acies languescere, lubrica arma sudore vix sustinens. Wie Liv. XXIII, 45. Senec. Prov. 4. a. f. (III, 293.)

Fertilis s. foecundus.
Fervere s. calere.
Festa s. solemnia.
Festivus s lepidus.
Fidelitas s. fides.

Ferula s. fustis. Fessus s. fatigatus. Festinus s. citus. Fidelis s. fidus.

Fidere. Confidere. Fidem habere. Credere. Committere. Permittere. 1. Fidere [\pi il 3 \in \text{Tidere} \] heisst vertrauen, confidere fest vertrauen, beides auf eine Kraft und Hülfe; dagegen fidem habere Kredit geben und credere Glauben schenken, nämlich einer guten Gesinnung. Liv. II, 45. Consules magis non confidere quam non credere suis militibus, jenes mit Bezug auf ihre Tapferkeit, dieses auf ihre Treue.

2. Fidere etc. bezeichnet das Vertrauen als Gesinnung, committere, permittere als Handlung, und zwar handelt der committens in gutem Zutrauen auf die Kraft und den Willen des andern, wodurch diesem eine moralische Verantwortlichkeit auferlegt wird, wie anvertrauen, der permittens um selbst des Geschäftes ledig zu sein, wodurch dieser höchstens eine politische oder rechtliche Verantwortlichkeit übernimmt, wie überlassen. Cic. Font. 14. Ita ut commissus sit fidei, permissus potestati. Verr. I, 32. V, 14. (V, 259.)

Fides. Fidelitas. Fiducia. Confidentia. Audacia. Audentia. 1. Fides und fidelitas ist die

Treue, welche man selbst gegen andere bewahrt, und zwar fides in allgemeinerem Sinne, wie πίστις das Worthalten und die Zuverlässigkeit aus Gewissenhaftigkeit nebst dem daraus entspringenden Vertrauen bei andern, der Kredit; fidelitas in speciellerem Sinn, wie πιστότης die treue Anhänglichkeit an Personen, denen man sich einmal ergeben hat; dagegen fiducia und confidentia ist das Vertrauen, welches man auf andere setzt, und zwar fiducia das löbliche gute Vertrauen auf Dinge, denen man wirklich vertrauen darf, das dem Muth verwandte Selbstvertrauen, im Ggs. von timor; Cic. Div. II, 31. Plin. Ep. V, 17., wie θάρσος; aber confidentia das tadelnswerthe blinde Vertrauen, besonders auf die eigene Kraft, im Ggs. der Vorsicht und Bescheidenheit, die dem Hochmuth verwandte Dreistigkeit, wie θράσος.

2. Fiducia und confidentia hat ihren Grund in dem Vertrauen auf den guten Erfolg, audacia und audentia aber in der Verachtung der Gefahr, und zwar ist audacia bald eine löbliche Kühnheit, als Steigerung von fiducia, bald eine tadelnswerthe Keckheit, als Euphemismus für temeritas, wie τόλμα, aber audentia immer ein löblicher Unternehmungsgeist. Juven. XIII, 108. Quum magna malae superest audacia causae, creditur a multis fiducia. Sen. Ep. 87. Quae bona sunt fiduciam faciunt, divitiae audaciam. (V, 256.)

Fides s. religio. Fiducia s. fides. Fides s. chorda.

Fidus. Fidelis. Infidus. Infidelis. Perfidus. Perfidus. Perfidiosus. 1. Fidus bezeichnet eine natürliche Eigenschaft, wie zuverlässig, mit relativem Lob, dagegen fidelis einen moralischen Characterzug, wie treu, mit absolutem Lob. Liv. XXII, 22. Eo vinculo Hispaniam vir unus solerti magis quam fideli consilio exsolvit. Abellex erat Sagunti, nobilis Hispanus, fidus ante Poenis. 2. Infidus heisst unzuverlässig, infidelis ungetreu, perfidus treulos, in einzelnen Hand-

lungen, perfidiesus voll Treulosigkeit, dem gauzen Character nach. (V, 255.)

Figura. Forma. Species. Figura [von fingere φέγγειν] bezeichnet die Gestalt ganz in different, in mathe matischer Beziehung, insofern sie etwa bestimmte Umrisse hat, wie σχήμα; dagegen forma [φόριμος, φόρημα] in asthetischer Beziehung, insofern sie der sichtbare Abdruck und das Gepräge des inneren Wesens ist und diesem entspricht, wie μορφή; endlich species in physischer Beziehung, insofern sie dem inneren unsichtbaren Wesen entgegensteht und dieses als blose Aussenseite verdeckt, wie είδος. Daher heisst figurare nur gestalten, d. h. einer noch ganz formlosen Masse eine bestimmte Gestalt geben; formare dagegen bilden; d. h. einer rohen Masse die rechte Gestalt geben, und endlich speciem addere etwas beschönen im alten Sinne, d. h. einer schon gestalteten Masse eine in das Auge fallende Aussenseite geben. Nach dieser Darstellung bezieht sich figura ausschliesslich auf die Umrisse oder Lineamente, während forma oder wenigstens species die Farbe, Grösse und ähnliches involviren. (III, 25.)

#### Fimus s. lutum.

Findere. Seindere. Findere [beissen] heisst einen Körper nach seinem natürlichen Gefüge trennen, mithin ihn gleichsam in seine Bestandtheile auflösen, wie spalten; seindere [σκεδάσαι] aber ihn ohne Rücksicht auf sein Gefüge gewaltsam trennen und so in Trümmer verwandeln, wie zerhauen und zerreissen. Daher heisst findere lignum ein Scheit Holz unter Mithülfe der Natur selbst der Länge nach, seindere aber dasselbe mit bloser Gewalt der Breite nach spalten. Der findens aequor nave betrachtet das Meer als einen Zusammenfluss von Wassertheilen, der seindens aber als ein ursprüngliches Ganze. (IV, 154.)

Finire. Terminare. Consummare. Absolvere. Perficere. Finire und terminare bedeuten die

blose Beendigung einer Handlung, ohne Rücksicht, wie weit der Gegenstand der Handlung vorgerückt sei, und 'zwar finire [ q3/var? ] beendigen, im Ggs. von incipere; Cic. Orat. III, 59.; aber terminare begränzen, im Ggs. von continuare; - dagegen consummare, absolvere und perficere die Vollendung eines Werkes, und zwar consummare als der allgemeinste Ausdruck im Ggs. der Halbheit; absolvere bezieht sich auf eine erfüllte Pflicht und eine schwere Arbeit, welche nun fertig wird und den Arbeiter frei lässt, im Ggs. von inchoare; perficere aber auf ein erreichtes Ziel und eine selbstgewählte Aufgabe, welche nun fertig ist und vollkommen heissen kann, im Ggs. von conari. Cic. Orat. 29. 30. Verr. I, 27. Zugleich bezieht sich absolutus blos extensiv auf die Vollständigkeit, wie ἐντελής, perfectus aber intensiv auf die Vortrefflichkeit des Werkes, wie τέλειος. (IV, 366.)

Finis. Terminus. Limes. Finis [von φθίνω] bezeichnet die Gränze, als mathematische Linie, wie τέλος; terminus und limes die Mark, als materielle Bezeichnung einer Gränze, und zwar terminus [τειφόμενος, τέφμα] einen Markstein, zur Bezeichnung eines Gränzpunktes, wie τέφμα; limes einen Rain zur Bezeichnung einer Gränzlinie, wie δφος. Cic. Lael. 16. Constituendi sunt qui sint in amicitia fines et quasi termini deligendi. Hor. Carm. II, 18, 24. Revellis agri terminos et ultra limites clientium salis avarus. (IV, 359.)

Finitimus 8. vicinus.
Fiscus 8. aerarium.
Flagitium 8. delictum.
Flavus 8. luteus.
Fluctus 8 aqua.

Firmus s. validus. Flagitare s. petere. Flagrare s. ardere. Flere s. lacrimare.

Fluere. Manare. Liquere. Fluere [φλύω] bezeichnet das Fortströmen mit Rücksicht auf die Bewegung der Flüssigkeit, manare aber [von μανός oder madere] das Ab- und Ausströmen, mit Rücksicht auf die Mittheilung der Flüssigkeit, und liquere das Auseinanderfliessen mit Rücksicht auf die Natur der Flüssig-

keit. Die Ursache des fluendi ist die, dass das Flüssige keinen Damm hat und nach dem Gesetz der Schwerkraft abwärts fliesst, die Ursache des manandi dagegen liegt in der Ueberfüllung der Quelle; endlich liquere flüssig sein ist die negative Bedingung von fluere und manare. Demnach ist fluere mehr mit labi oppos. haerere, stare, ferner labari mehr mit effundi oppos. contineri, claudi, endlich liquere mehr mit dissolvi oppos. concrevisse, rigere sinnverwandt. Gell. XVII, 11. Plato potum dixit defluere ad pulmonem eo que satis humectato demanare per eum, quia sit rimosior et confluere inde in vesicam. (II, 1.)

Fluvius. Flumen. Amnis. Fluvius, flumen [von φλύω] bezeichnen wie δόος, δεδμα und Fluss einen gewöhnlichen Fluss, im Gegensatz des Teiches und Landsees, dagegen amnis [ Αμένας, manare] wie ποταμός und Strom einen grössern und gewaltigen Hauptfluss, im Gegensatz des Meers. Cic. Div. I, 50. Und Divin. I, 35, 78. Ut flumina in contrarias partes fluxerint atque in amnes mare influxerit. Tac. Ann. XV, 58. — Senec. N. Q. III, 19. Habet ergo non tantum venas aquarum terra, ex quibus corrivatis flumina effici possunt. sed et amnes magnitudinis vastae. Denn: Hanc magnis amnibus aeternam esse materiam, cujus non tangantur extrema sicut fluminum et fontium. Tac. Hist. V, 23. Quo Mosae fluminis os amnem Rhenum oceano affundit. Curt. 1X, 4, 5. (11, 7.)

Foecundus. Fertilis. Ferax. Uber. Frugifer. Fructuosus. 1. Foecundus [von φύω, foetus] bezeichnet die Fruchtbarkeit lebender und gebärender Wesen, oppos. effoetus, wie εὐτοχος; dagegen fertilis und ferax [von φέρω] die Fruchtbarkeit der todten und hervorbringenden Natur und Elemente, oppos. sterilis wie εὐφορος. Tac. Ann. XII, 63. Byzantium fertili solo foecundoque mari, quia vis piscium hos ad portus adfertur. Germ. 5. Terra satis ferax, frugiferarum arborum impatiens, pecorum foecunda, sed plerumque improcera.

Mela I, 9, 1. Terra mire fertilis et animalium perfeccunda genetrix. Und II, 7.

2. Fertilis bezeichnet die Wirklichkeit der Fruchtbarkeit, die durch den Anbau bedingt ist, ferax die blose Möglichkeit, die schon mit der Natur des Bodens gegeben ist. Cicero gebraucht fertilis in eigentlicher, ferax in tropischer Bedeutung.

3. Fertilis und ferax bezeichnen die Fruchtbarkeit unter dem Bilde des Schaffens und Hervorbringens, des Vaters und der Mutter, uber unter dem des Ernährens und Erhaltens, der Amme, wie εὐθηνής; frugifer unter dem des getraidebringenden Feldes; fructuosus unter dem des obstreichen Baumes, wie εμκαφπος. (IV, 331.)

Foedus. Societas. Foedus [πεποιθός] îst eine Verbindung zu wechselseitiger Sicherheit, auf den Grund eines geheiligten Vertrages; dagegen societas eine Verbindung zu gemeinschaftlichen Unternehmungen auf den Grund einer blosen Uebereinkunft. Liv. XXIV, 6. Hieronymus legatos Carthaginem mittit ad foedus ex societate faciendum. Sall. Jug. 14. Cic. Phil. II, 35. Neque ullam societatem .. foedere ullo confirmari posse credidi. (VI, 132.)

Foedus s. taeter. Foemina s. femina.

Foenus. Usura. Foenus [von φύω, foetus] bezeichnet die Zinsen als den Ertrag des Capitals selbst, wie τόχος; usura aber als die Leistung des Schuldners für die Benutzung des Capitales, wie δάνος. (VI, 133.)

Forma s. figura.

Formido s. vereri.

Fores s. ostium.

Formare s. erudire.

Formosus. Pulcher. Venustus. 1. Formosus heisst das Schöne, sofern es durch seine Wohlgestalt Wohlgefallen erregt, und anspricht und erfreut; pulcrum, sofern es durch seine Vollkommenheit Bewunderung erregt, und imponirt und befriedigt; venustum, sofern

es durch seinen Liebreiz das Gelüste zu irgend einem Genuss desselben erregt und reist. Die formositas wirkt auf das natürliche Schönheitsgefühl, die pulcritudo auf den gebildeten Kunstsinn, die venustas auf die feinere Sinnlichkeit. Suet. Ner. 51. Fuit vultu pulcro magis quam venusto, d. h. er hatte mehr vollkommene und regelmässig schöne als angenehme Züge, und war eine herzlose kalte Schönheit, zu der sich niemand hingezogen fühlte. Vgl. Catull. LXXXVI. Hor. A. P. 99. Cic. Off. I, 36.

2. Venustas der Liebreiz ist eine Steigerung von gratia die Anmuth; jener ist hinreissend, diese nur ansprechend. (III, 29.)

Fors s. casus.
Fortitudo s. ferocia.
Fortunatus s. felix.
Fovere s. calere.

Forte, fortuito s. casu. Fortuna s. casus. Fovea s. specus.

Fragor. Strepitus. Crepitus. Sonitus. Fragor [σφάραγος] ist ein hohler, klangloser Laut, wie das Krachen, wie δοῦπος; strepitus [θρέω, θορυβή?] ein lauter lärmender Laut, wie das Tosen, Rauschen, Schreien, wie πύπος; crepitus [Stamm von κρέμβαλον?] ein einzelner oder sich oft wiederholender Laut, wie das Klappern, wie κροῦσις, κρότος; sonitus [ἔνοσις, Ἐννώ] ein aus Schwingungen elastischer Körper bestehender Laut, wie das Klingen, Tönen, wie ἡχή. Cic. Top. 12. Quaequntur pedum crepitus, strepitus kominum. (V, 117.)

Fragrare s. olere.

Frangere. Rumpere. Divellere. 1. Frangere [ὁῆξαι? oder σφαράξαι, brechen] bedeutet einen starren Gegenstand zerbrechen, rumpere [von ὁἐπω, ὁὁπαλον] aber einen biegsamen Gegenstand zerreissen. Cato ap. Prisc. Si quis membrum rupit aut os fregit; weil bei dem gebrochenen Glied nicht der unsichtbare Knochen, sondern das sichtbare Fleisch entzwei scheint. Wenn aber auch rumpere auf etwas Starres übergetragen wird, so involvirt es den Begriff der angewendeten Anstrengung und

Gefahr: der frangens zerbricht, was ganz ist, der rumpens, was ihm hinderlich ist. 2. Disrumpere und diffringere heisst zerreissen, zerbrechen, was ein ursprüngliches Ganzes ist, dagegen divellere [διέλκειν] auseinanderreissen, was erst zusammengefügt ist. (V, 321.)

Fraudare s. fallere.

Frenum. Habena. Oreae. 1. Frenum [von φράζαι?] ist der Zaum, mit dem der Reiter das wilde Pferd bändigt, wie χαλινός; dagegen habena [von hebes, χαβός, κάμψαι] der Zügel, mit dem er das folgsame Pferd lenkt, wie ἡνίον. Hor. Ep. I, 15, 13. Laeva stomachosus habena dicet eques; sed equi frenato est auris in ore; d.h. es gehorcht dem Zügel nicht und will den Zaum fühlen. Cic. Orat. I, 53. Senatum servire populo, cui populus ipse moderandi et regendi sui potestatem quasi quasdam habenas tradidisset, vergl. mit Tac. Dial. 38. Pompejus adstrinxit imposuitque quasi frenos eloquentiae.

2. Oreae, aureae, nur in auriga noch üblich, war vielleicht der Gattungsbegriff von frenum und habena, etwa wie Geschirr. (V, 137.)

Frequenter s. saepe. Fretus s. confisus. Fricare s. laevis.

Frigere. Algere. Algidus. Alsus. Gelidus. Frigus. Gelu. Glacies. 1. Frigere [φρίξαι, brikkeln] heisst kalt sein, im Gegensatz von calere, Cic. Famm. VIII, 8. Auct. Her. IV, 15. Sen. Ir. II, 18.; dagegen algere [ἀλγεῖν] Kälte empfinden, im Gegensatz von aestuare. Cic. Tusc. II, 14, 34. Sen. Ir. III, 12. Plin. H. N. XVII, 26. 2. Algidus bedeutet die Kälte als unangenehmen Frost, alsus aber als la-3. Frigidus bezeichnet wie kühl bende Kühlung. einen mässigen Kältegrad, oppos. calidus, dagegen gelidue, wie kalt, den Kältegrad auf dem Gefrierpunkt, oppos. fervidus. 4. Frigus bezeichnet objectiv den Frost an sich, der den Menschen befällt und verlässt, frigedo dagegen, subjectiv, den Zustand des von Frost befallenen Menschen, welcher beginnt und aufhört; eine alte Wortform, welche durch einen allgemeineren Gebrauch von frigus ausser Uebung kam.

5. Gelu, gelus, gelum [γλοία] bedeutet, wie χούος, die Eiskälte selbst; gelicidium, wie χουμός, eine einzelne Aeusserung derselben, eine Frostnacht; und glacies wie χούσταλλος, die Wirkung derselben, das Eis. (III, 89.)

Fructuosus 8. foecundus. Frugi 2. bonus.
Frugifer 8. foecundus. Frui, frunisci 8. uti.

Frustra. Nequidquam. Incassum. Irritus.
1. Frustra [von ψύθος] heisst vergebens mit Bezug auf das Subject, das in seiner Erwartung und Berechnung getäuscht wird; dagegen nequidquam [d. h. in nequidquam, in nihil] umsonst, für nichts und wieder nichts mit Bezug auf die Sache, aus der nichts geworden ist.

2. Eben so bezieht sich das adjectivisch gebrauchte frustra auf die Person, dagegen das wirkliche Adjectiv irritus auf die Sache.

3. Frustra und nequidquam bezeichnen blos die Erfolglosigkeit ohne Andeutung einer Schuld, wie μάτην; dagegen incassum enthält den Nebenbegriff eines Mangels an Ueberlegung, welche die Erfolglosigkeit hätte berechnen und voraussehen können, wie ins Blaue oder ins Lerchenfeld hinein, εἰς κενόν. (III, 100.)

Frustrari s. fallere. Fruticetum s. rami. Fugitivus s. perfugu.

Fulciri. Niti. Fulciri, fultus [φυλάξαι] heisst sich stützen, gestützt, um vor dem Fall gesichert zu sein, meist durch Anlehnen an einen Pfeiler etc.; dagegen niti, nixus, um in die Höhe zu ragen oder weiter zu kommen; meist durch Aufstemmen auf eine Basis. (II, 127.)

Fulgur. Fulguratio. Fulmen. Fulgur, fulgerum und fulguratio [von φλογεφός] bezeichnen die Erscheinungen des Blitzes am Horizont, als Wetterleuchten, wie ἀστραπή, und zwar fulgur als momentane

und einzelne, fulguratio als dauernde und wiederholte Blitzerscheinung; fulmen dagegen seine Wirkung auf den Erdboden, als Wetterstrahl, wie xequoróc. Liv. XL, 59. Fulguribus praestringentibus aciem oculorum, sed fulmina etiam sic undique micabant ut peti viderentur corpora. Curt. VIII, 4, 3. Ovid. Met. III, 300. Cic. Divin. II, 19. Plin. H. N. II, 43. Si in nube erumpat ardens, fulmina; si longiore tractu nitatur fulgetra; his findi nubem, illis perrumpi. Sen. Q. N. I, 1. (III, 318.)

Fundle 8. fax. Fundamentum, Fundus 8. solum. Fundus 8. villa. Funis 8. laqueus.

Funus. Exsequiae. Pompa. Funus [von φοινός, πεφνεῖν] bezeichnet das blose Hinaustragen der Leiche, wie ἐκφορά; dagegen exsequiae und pompa die feierliche Begleitung derselben, und zwar exsequiae die lebendige, durch Verwandte und Freunde, pompa [πομπή] die leblose, durch Ahnenbilder und andern Prunk. Cic. Quint. 15. Funus, quo amici conveniunt ad exsequias cohonestandas und Plin. H. N. X, 43. Flor. III, 20. Nep. Att. 22. Elatus est in lecticula, sine ulla funeris pompa, comitantibus omnibus bonis, maxima vulgi frequentia. Und Cic. Mil. 13. Tac. Ann. III, 5. (IV, 408.)

Furari s. demere. Furor s. amens.

Ferula. Sudes. Fustis. Trudis. Scipio. Baculus. 1. Fustis und ferula bezeichnen einen Stock, sofern er zum Schlagen, sudes, trudes und rudis, sofern er zum Stossen, scipio und baculus sofern er zum Gehen dient. 2. Fustis [πτορθός! bossen!] ist ein Prügel oder Knüttel, gross genug zum Todtschlagen. ferula aber ein Stöckchen oder eine Ruthe zur Züchtigung der Schuljugend; sudes [οζος] und trudis [στορθή, Stamm von Trüssel d. h. Morgensternwaffe] dienen zum ernsten Gefecht in der Schlacht; rudis [Ruthe, δρσός] nur als Rapier in der Fechtschule; scipio [σκηπίων, σκήψαι, scapus] dient vorzugsweise nur zum Schmuck und Staat, als Symbol der höheren Macht oder des ehrwürdigen Greisenalters, wie der Stab, baculus, bacillus [Bängel, βάκ-τρον] mehr zum Nutzen und zur Bequemlichkeit, zunächst um sich darauf zu stützen, zegleich aber um nöthigenfalls als Waffe zu dienen. (III, 265.)

G.

Galea s. cassis. Ganeum s. deversorium.
Gannire s. latrare.

Garrire. Fabulari. Blatire. Blaterare. Loquax. Verbosus. 1. Garrire [γηρύω] bezeichnet das Schwatzen mit Bezug auf die übertriebene Lust zu sprechen; fabulari aber auf die Nichtigkeit, blatire [melden] und das intensive blaterare auf die Thorheit des Gesprochenen. 2. Der garrulus ist durch die Qualität, der loquax durch die Quantität dessen, was er sagt, lästig. Denn garrulitas drückt die kindische oder eitle Geschwätzigkeit aus, aus bloser Freude zu sprechen und sich sprechen zu hören, ohne Rücksicht auf Werth und Inhalt des Gesprochenen, und hat in einer Ausartung jugendlicher Lebhaftigkeit und selbst im Missbrauch vorzüglicher Talente ihren Grund, wie die λαλία; dagegen loguacitas [λαχάζειν] eine altkluge Redseligkeit, aus Unfähigkeit sich kurz zu fassen, welche ihren Grund in der abnehmenden Energie des Greisenalters hat, άδολεσχία. Der garrulus wird bei seinem Streben zu gefallen und zu unterhalten leicht fad und geckenhaft; der loquax aber aus dem Streben zu belehren und sich deutlich zu machen, oft lang weilig. und loquax sind Eigenschaft von Personen, Rednern, verbosus aber von Sachen, Reden, Schriften. (III, 81.)

Gaudere. Laetari. Hilaris. Alacer. Gestire. Exsultare. 1. Gaudere [von γαῦρος] bezeichnet die Freude als inneren Gemüthszustand, oppos. dolor, wie ηδιοθαι; dagegen laetari und hilarem esse als Aeusserung der Freude. Tac. Hist. II, 29. Ut valens processit, gau-

dium, miseratio, favor; versi in la etitiam .. laudantes 2. Der laetus [von λιλαίομαι] äussert gratantesque. seine Freude durch eine ruhige Heiterkeit, welche volle Zufriedenheit mit der Gegenwart beurkundet, oppos. moestus, Tac. Ann. XV, 23.; der hilaris [ίλαρός] aber durch eine aufgeweckte Lustigkeit, welche zu Scherz und Lachen aufgelegt ist, oppos. tristis; der alacer [ άλκή, lachen] endlich durch eine kräftige Munterkeit, welche Muth und Thatendrang verräth, oppos. territus. Cic. Coel. 28. Der gaudens, laetus, hilaris hat Freude über ein Glück, der alacer zugleich Freudigkeit zu einem Geschäft und Werk. Cic. Divin. I, 33, 73. Equum alacrem laetus adspexit. Die laetilia zeigt sich hauptsächlich in einer faltenlosen Stirn und einem zum Lächeln verzogenen Mund; die hilaritas in beweglichen, leuchtenden und freudestrahlenden Augen; die alacritas in rollenden. feurigen und muthverkündenden Augen. Sen. Ep. 116. Quantam serenitatem la etitia dat. Tac. Agr. 39. Fronte la etus, pectore anxius. Cic. Pis. 5. Te hilarioribus oculis quam solitus es intuente. 3. Gaudere und laetari bezeichnen eine gemässigte, exsultare aber und gestire und vielleicht auch das veraltete vitulari, eine leidenschaftliche, ausgelassene Freude, wie frohlocken oder triumphiren; diese verräth der gestiens [γηθεῖν] durch eine un willkührliche Aufgeregtheit seines ganzen Wesens, funkelnde Augen, Unfähigkeit zu ruhiger Haltung etc.; der exsultans aber durch absichtliche, volle Hingebung an die Freude, wo nicht wirklich durch Hüpfen und Springen, doch wenigstens durch rücksichtslose, an Uebermuth gränzende Ausbrüche der Freude.

4. Jucundus bezeichnet, wie juvat me, eine momentane Erregung der Freude, laetus aber einen länger dauernden Zustand; daher laetus als der stärkere Begriff in Plin. Ep. V, 12. Quam mihi a quocunque excoli jucundum, a le vero laetissimum est. (III, 242.)

Gazae s. diviliae. Gelicidium, Gelidus, Gelu s. frigere. Gemere s. suspirare. Gena s. mala. Geminus s. duplex. Generare s. creare.

Gens. Natio. Populus, Civitas. 1. Gens und natio bezeichnen ein Volk nur in physischer und ethnographischer Beziehung als eine in gemeinschaftlicher Abstammung und Verwandtschaft begründete Gesellschaft. wie sie auch ohne alles Zuthun der Civilisation erscheint; dagegen populus und civitas in politischer Beziehung als eine durch Civilisation und Verfassung ausgebildete Gesellschaft. Sall. Cat. 10, 1. Nationes ferae et populi ingentes subacti. Cic. Rep. I, 25. Гугистя, Kind] bezeichnet einen ganzen Völkerstamm, wie φύλον; natio [von γνήσιος | eine einzelne Völkerschaft desselben, wie Egrog. Vell. P. II, 98. Omnibus ejus gentis nationibus in arma accensis. Tac. G. 2. 38. Aber wie gens in dieser physischen Bedeutung als Complex von Völkerschaften einen weiteren Umfang hat als natio, so hat es zugleich in seiner politischen Nebenbedeutung als Geschlecht, yéros, oder Complex von Familien einen engeren Umfang als populus; daher bildet bald populus als civilisirte natio einen Theil der natürlichen gentis, Liv. IV, 49. Bolanis suae gentis populo, und Virg. A. X, 202.; bald gens als politische Gesellschaft einen Theil des populi; Justin. VII, 1. Adunatis gentibus variorum populorum. 3. Civitas [von κείω] bezeichnet die Bürgerschaft, πόλις, blos hinsichtlich ihrer innern Verhältnisse, als Inbegriff der Einwohner, welche im Genuss des vollen Bürgerrechts und die eigentlichen Herren des Landes sind; populus [Redupl. von  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ ] aber das Volk,  $\delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$ , allgemeiner in Bezug auf seine geselligen Verhältnisse nach innen und aussen, und mit Einschluss der sämmtlichen Staatsangehörigen. Ein Volk kann einen Krieg als civitas wohl beschliessen, aber nur als populus ihn führen. Die civitas ist nothwendig ansässig, populus kann auch ein Nomaden volk sein.

Gens, Genus s. stirps. Gerere s. ferre und agere.

Gestire s. velle und gaudere. Gignere s. creare. Gilvus s. luteus. Glaber s. laevus. Glacies s. frigere.

Gladius. Ensis. Pugio. Sica. 1. Gladius [von κλάδος] ist der gewöhnliche, ensis [von ansa? Sense?] aber der gewählte und poetische Name des Schwertes. Quintil. X, 1, 11. (V, 188.) 2. Pugio [von pungere] ist der Dolch als ehrliche und offene Stosswaffe des Soldaten, neben dem Schwert, dagegen sica [von secare, Stamm von Sichel] als unehrliche und geheime Waffe des Banditen, neben dem Gift. (VI, 291.)

Globus. Sphaera. Globus (Klub) ist der populäre Ausdruck für jeden kugelförmigen Körper, dagegen sphaera der wissenschaftliche aus dem griechischen entlehnte Ausdruck für die mathematische Kugel. (VI, 147.)

Globus s. caterva.

Gloria. Claritas. Gloria [von  $\gamma \ell \lambda \omega \varsigma$ ] bezeichnet den Ruhm unter dem Bilde des Besprochenwerdens, wie  $\varkappa \lambda \ell o \varsigma$ ; claritas [von  $\gamma \alpha \lambda \eta \varrho \delta \varsigma$ ] unter dem des Glänzens und Gesehenwerdens, wie  $\delta \delta \xi \alpha$ . (V, 235.)

Gloriatio s. jactatio. Glutus s. faux.
Gnavitas s. opera. Gracilis s. exilis.
Gradatim s. paulatim. Gradiri s. ire.

Gradus. Gressus. Passus. 1. Gressus [Schritt] bezeichnet den Schritt mit subjectiver, dagegen gradus mit objectiver Beziehung. Der gressus wird durch den Gehenden, der gradus ist für ihn vorhanden.

2. Gressus ist ein Produkt des Gehens, passus aber auch des Stehens, wenn nur die Füsse wie zum Gehen auseinander gespreizt werden. Gressus bedeutet jeden kürzeren oder längeren, langsameren oder schnelleren Tritt, der ein Schritt zu heissen nicht verdient; dagegen passus nur einen ordentlichen gemessenen Schritt, der zugleich als Längenmaass dienen könnte. Virg. Aen. I, 414. Tendere gressus ad moenia, vergl. mit II, 723. Intus sequitur patrem non passibus aequis. (IV, 58.)

# University

### Graeci — Grains.

Graeci. Graji. Graeculi. Graecanicus.

1. Grueci bezeichnet die Griechen als blos ethnographischer und historischer Name, ohne ethische Nebenbeziehung; dagegen Graji mit Lob als das klassische und Heldenvolk der Vorzeit; Graeculi mit Tadel als das entartete, treu- und creditlose Volk zur Zeit der römischen Schriftsteller.

2. Graecum ist das ächt griechische, was in oder aus Griechenland ist; Graecanicus aber das nachgemacht griechische, was blos nach griechischer Art ist. (V, 304.)

Grandaevus s. veius. Grandis s. magnus.

Gratia s. studium.

Gratias agere, habere, referre. Grates. Gratari. Gratulari. 1. Gratiam oder gratias habere heisst Dank wissen mit dem Herzen, wie χάριν ελδέναι; dagegen gratias agere Dank sagen mit Worten, wie εὐχαριστεῖν; endlich gràtiam referre sich dankbar beweisen, mit Thaten, wie χάριν φέρειν, ἀντιχαρίζεσθαι. Cic. Marc. II, 33. Maximas tibi omnes gratias agimus; majores etiam habemus. Off. II, 20. Inops etiamsi referre gratiam non potest, habere tamen potest. Und Famm. V, 11. X, 11. Planc. 28. Balb. 1. Phil. Gratias agere ist die Form der ge-2. wöhnlichen, grates agere die der gewählten und feierlichen Sprache. Cic. Somn.; Grates tibi ago, summe Sol vobisque reliqui coelites. 3. Eben so bezeichnet gratulari ein gelegentliches Danken ohne Opfer, und einen Glückwunsch ohne Förmlichkeit, dagegen gratari ein feierliches Dankgebet oder einen ähnlichen Glückwunsch. Liv. VII, 3. Jovis templum gratantes ovantesque adire, vergl. mit Ter. Heaut. V, 1, 6. Desine deos gratulando obtundere. (II, 213.)

Gratus. Jucundus. Acceptus. Gratiosus.

1. Gratum [von χεχαρῆσθαι] heisst das Angenehme nur in Bezug auf den Werth, den es für uns hat, wie schätzbar, interessant und dankenswerth; jucundum aber [von juvare] in Bezug auf die Freude, die es

uns bringt, wie erfreulich. Cic. Att. III, 24. Ista veritas etiam si jucunda non est, mihi tamen grata est. Famm. V, 18. Cujus officia jucundiora scilicet saepe mihi fuerunt, nunquam gratiora. Und V, 15. XIII, 18.

2. Gratus bezieht sich auf die Gesinnung, wie erwünscht, acceptus aber auf deren Aeusserung, wie willkommen.

3. Der gratus alicui begegnet blos keiner Abneigung, wie der Beliebte; der gratiosus apud aliquem aber ist der Gegenstand ausgezeichneter Gunst und enthusiastischer Neigung, wie der Favorit oder Liebling. (III, 254.)

Gravidus s. praegnans.
Gravitas s. moles und severitas.

Gremium. Sinus. Gremium ist der Schoos zwischen den beiden Oberschenkeln des Sitzenden, und tropisch das Symbol der mütterlichen fürsorglichen Pflege; dagegen sinus der Busen, zwischen den beiden Brüsten besonders des weiblichen Geschlechtes, und tropisch das Symbol der sichernden und schützenden Verborgenheit. Gic. Pis. 37. Aetolia procul a barbaris disjuncta gentibus in sinu pacis posita medio fere Graeciae gremio continetur. (VI, 150.)

Gressus s. gradus.

Grumus s. collis.

Gula s. faux.

Gurges s. virago.

Gustus, gustare s. sapor.

Gutta. Stilla. Stiria. Gutta ist ein natürlicher, stilla [στίλη, σταλάξαι] ein künstlich abgemessener Tropfen. Ferner ist in gutta die Kleinheit der Hauptbegriff, daher guttatim blos tropfenweis; dagegen in stilla die Feuchtigkeit, daher stillatim träufelnd. Stilla bedeutet einen flüssigen, stiria [στερεά] einen gefrorenen Tropfen. (III, 4.)

Guttur s. faux.

\_ .~<u>.</u> : :

Gyrus s. orbis.

#### H.

Habena s. frenum. Habitare s. incolere. Hactenus s. adhuc.

Habere s. tenere. Habitus s. vestis. Haedus s. caper.

Haerere. Pendere. Haerere [χωρόω?] heisst hangen und nicht los oder weiter vorwärts können, wie stecken; pendere [πέτωθω] hangen und nicht zu Boden fallen können, wie schweben. Cic. Acadd. II, 39. Ut videamus terra penitusne defixa sit et radicibus suis haereat, an media pendeat. (VI, 154.)

Haesitare s. cunctari. Harena s. sabulo.

Hariolari. Vaticinari. Hariolari [von χρᾶν] heisst wahrsagen mit dem Nebenbegriff der Charlatanerie, wie χρησμολογεῖν; dagegen vaticinari [von vates, ἡχέτης, Wachtel] weissagen mit dem Nebenbegriff der Inspiration, wie μαντεύεσθαι. In Cic. Divin. I, 2. Hariolorum et vatum furibundae praedictiones, sind harioli solche, die schon ihrem Stande nach und in der öffentlichen Meinung bereits für Charlatans gelten, dagegen vates solche, die er selbst von seinem philosophischen Standpunkf aus für Charlatans hält. (III, 76.)

Hasta s. missile.
Helluo s. prodigus.
Helous s. luteus.
Heros s. numen.
Hilaris s. gaudere.
Hircus s. caper.
Historiae s. annales.
Historio s. actor.
Hoedus s. caper.

Homicida. Interfector. Peremtor. Interemtor. Percussor. Sicarius. Homicida bezeichnet den Mörder ganz allgemein, insofern der Menschenmord ein Verbrechen ist, wie ἀνδροφόνος; dagegen interfector, peremtor und interemtor nur den Todtschläger einer bestimmten Person, gleichviel ob die That ein Verbrechen

war, oder nicht, wie φονεύς; percussor und sicarius das Werkzeug fremden Willens und blos mechanische Vollstrecker eines fremden Beschlusses; aber der percussor vollstreckt ein öffentliches Verdammungsurtheil, wie der Nachrichter; der sicarius aber leiht und verdingt seine Hand einem heimlichen Mordanschlag, wie der Bandit. Cic. Rosc. Am. 33, 93. Erat tum multitudo sicariorum .. et homines impune occidebantur .. Si eos putas .. quos qui leviore nomine appellant, percussores vocant, quaero in cujus fide sint et tutela. (III, 191.)

Homo. Mas. Vir. Homunculus. Homuncio. Homullus. 1. Homo [goth. guma, von humus, χθών, ἐπιχθόνιος] bedeutet den Menschen, Mann und Weib, im Ggs. von deus und bellua, wie ἄνθρωπος; mas und vir nur den Mann, und zwar mus in physischer Hinsicht, im Ggs. von femina, wie ἄρσην; vir [goth. wair, Stamm von loñνες] in psychischer Hinsicht, im Ggs. von mulier, wie ἀνήρ. Sen. Polyb. 36. Non sentire mala sua non est hominis, at non ferre non est viri. Ep. 103. Cic. Tusc. II, 22. Fam. V, 17. Justin. XI, 13.

2. Homunculus bezeichnet den schwachen und ohnmächtigen Menschen mit Bezug auf die Schwäche der
ganzen Gattung, des Menschengeschlechts, im Ggs. der
Gottheit, der grossen Natur, der Welt etc.; homuncio und
homullus aber den schwachen und unbedeutenden Menschen als Individuum im Ggs. anderer Menschen, und
zwar homuncio mit einem Gefühl des Mitleids, homullus
mit einem Gefühl der Verachtung. (V, 133.)

Honestus s. virtus. Honestus s. bonus.

Honorare. Honestare. Honorare heisst jemand ehren, indem man ihm eine einzelne Auszeichnung zuerkennt und eine Ehre anthut; honestare aber jemand verherrlichen, indem man ihn mit einem dauernden Glanz umgiebt.

Hornus. Hornotinus. Hornus [χθεσινός] bezeichnet das diessjährige, heurige, als poetische, hornotinus aber als prosaische Form.

Horridus. Hirtus. Hirsutus. Hispidus. Asper. Horridus [von χέρσος, χορταΐος] ist der allgemeinste Begriff für alles Rauhe und Rauche, sofern es von Mangel an Bildung zeugt, hirtus und hirsutus mit specieller Beziehung auf rauche Haarbedeckung und ähnliches, im Ggs. des Weichen; hispidus und asper aber auf rauhe Erhöhungen, im Ggs. des Glatten, und zwar hispidus, sofern das Rauhe unästhetisch ist, für das Auge; asper [von σπαράξαι], sofern es Schmerzen verursacht, für das Gefühl. Vell. P. II, 4 bezeichnet in hirtus et horridus erst das nachlässige Aeussere des Marius, dann mit horridus sein rauhes Wesen. (VI, 161.)

#### Horror s. vereri.

Hortari. Monere. Die hortatio [ŏoθωσις, ἐρέθω] richtet sich, wie die Ermahnung, unmittelbar an den Willen und Entschluss, dagegen die monitio, wie die Mahnung, zunächst nur an das Bewusstsein und die Einsicht. Die hortatio hat jederzeit eine Handlung, die monitio nur eine Vorstellung, und erst durch das Medium derselben eine Handlung zum Zweck. Sall. Jug. 60. Monere alii, alii hortari. Cat. 60. Nequidquam hortere. Sed ego vos quo pauca monerem, convocavi. Sen. Ep. 13. Nimium diu te cohortor, cum tibi ad monitione magis quam exhortatione opus sit. Cic. Fam. X, 40. Si aut aliter sentirem, certe ad monitio tua me reprimere, aut si dubitarem, hortatio impellere posset. (I, 164.)

Hospes. Adventor. Hospes ist der Gast, der bei seinem Gastfreund, adventor der Gast, der bei einem Gastwirth Obdach nimmt. Sen. Benef. I, 14. Nemo se stabularii aut cauponis hospitem judicat. (IV, 392.)

Hospes 8. externus. Hospitium 8. deversorium. Hostis 8. adversarius. Hucusque 8. adhuc.

Humanitas. Comitas. Facilitas. Civilitas. Humanitas ist eine allgemeine Tugend, wie die Bildung, welche, von der Intelligenz ausgehend, den ganzen

Menschen an Geist und Herz veredelt und seinem Wesen Milde und Menschenliebe als Grundzug verleiht; im Ggs. der feritas; comitas [von χόσμος] ist eine moralische Tugend, welche, wie die Leutseligkeit, ohne Rücksicht auf die höhere Stellung in der Gesellschaft, jeden Menschen als Menschen behandelt; facilitas eine gesellige Tugend, welche, wie die Gefälligkeit, durch Nachsicht und Entgegenkommen den wechselseitigen Verkehr im Leben erleichtert und angenehm macht; civilitas eine politische Tugend, wie die republicanische Gesinnung eines Fürsten, der den spezifischen Unterschied zwischen Herrscher und Volk nicht fühlbar macht und seine Unterthanen als Mitbürger behandelt. Nep. Milt. 8. In Miltiade erat quum summa humanitas, tum mira comitas, ut nemo tam humilis esset cui non ad eum aditus pateret. (V, 6.)

Humanitus. Humane. Humaniter. Humanitus heisst auf menschliche Weise in objectiver Beziehung, auf die äusseren Verhältnisse des Menschen, namentlich auf seine Ohnmacht und Sterblichkeit, wie ἀνθρωπείως, ἀνθρωπένως; dagegen humane und humaniter in subjectiver, auf die Fähigkeit und den Beruf des Menschen zur Bildung, und zwar ist humane facere die Aeusserung einer moralischen Bildung, wie φιλανθρώπως; humaniter facere die Aeusserung einer geselligen Bildung, wie ἐπιειχώς. (V, 8.)

Humare s. sepelire.
Humidus s. udus.

Humerus 8. armus. Humus 8. tellus.

I.

Jacere s. cubare.

Jactatio. Gloriatio. Ostentatio. Venditatio. Jactatio und gloriatio haben ihren Grund in der Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, und zwar ist jactatio die Grossthuerei, die von ihren Vorzügen und Verdiensten viel Wesens macht, sie in Worten und Handlungen zeigt, mit dem Nebenbegriff der Geckenhaftigkeit; die gloriatio aber die Grossprecherei, die ihre Vorzüge oder Verdienste laut verkündet, mit dem Nebenbegriff der Insolenz; dagegen ostentatio und venditatio hat ihren Grund in einer klugen Berechnung des Effectes und einer Unwahrhaftigkeit, und zwar will ostentatio die Schaustellung hinter einem glänzenden Schein eine wirkliche Leere verbergen; venditatio die Prahlerei, durch geschäftiges Hervorheben von Vorzügen mehr scheinen als sie ist.

Jactura s. amittere und damnum.

Jaculum s. missile.

Janua s. ostium.

Icere s. verberare.

Idoneus. Aptus. Idoneus bedeutet geschickt, etwas zu leiden, aptus etwas zu thun. F. A. Wolf. Oder: Der idoneus [von ideo] eignet sich durch seine Eigenschaften überhaupt und durch die äusseren Umstände zu irgend einer Bestimmung, wie der ἐπιτήδειος; der aptus [von potis, potens] aber durch seinen Werth und seine Tüchtigkeit, wie der ἱκανός. Der idoneus ist an sich unthätig und lässt sich zu einem Zweck gebrauchen, weil er dazu be quem ist; der aptus tritt in den Beruf selbst ein, weil er dazu Geschick hat. (III, 276.)

Ignarus s. cognitio.

Ignavia. Inertia. Segnitia. Desidia. Socordia. Pigritia. 1. Ignavia bezeichnet die Liebe zum Müssiggang von der idealen Seite, insofern der Trieb zu Thaten den edleren Menschen von dem gewöhnlichen unterscheidet, und sofern die Thätigkeit besonders dem Mann einen absoluten Werth giebt; im Ggs. von industria, Tac. Ann. XII, 12. XVI, 18.; inertia dagegen von der realen Seite, sofern die Thätigkeit den Menschen zu einem nützlichen Glied der Gesellschaft macht und ihm einen relativen Werth giebt. Die ignavia liegt schon im Naturell und hat keinen Drang zu handeln; die inertia liegt im Character und der Gewöhnung, und

hat keine Lust zu arbeiten. Ein fauler Sclave heisst iners, aber ein unthätig lebender Nobilis ist ignavus.

2. Segnitia, desidia, socordia und pigritia sind Fehler eines allzuruhigen Temperaments. Die segnitia [von sequi, öxroc] wartet auf Ermunterung oder auf Zwang und lässt es an sich kommen, bis sie der Ruhe entsagt, wie die Bequemlichkeit, oppos. promptus. Tac. Agr. 21. Die desidia [von sedere] legt die Hände in den Schoos und erwartet, dass sich die Dinge von selbst machen werden; die socordia ist keines lebhaften Interesses fähig und versäumt aus Gedankenlosigkeit ihre Pflichten, wie das Phlegma; die pigritia hat eine natürliche Scheu vor aller Bewegung und fühlt sich am wohlsten in einer absoluten körperlichen Ruhe, wie die Faulheit. (IV, 212.)

## Ignavia 8. vereri.

Ignominia. Infamia. Dedecus. Probrum. Opprobrium 1. Die ignominia raubt die politische Ehre, welche unabhängig von dem Gerede der Menschen ist, und ist die Folge einer amtlichen Rüge, deren Gerechtigkeit vorausgesetzt wird, z. B. durch den Censor, ähnlich wie die ἀτιμία; dagegen die infamia raubt die moralische Ehre, den guten Ruf, bezieht sich auf die öffentliche Verachtung und ist die Folge eines schaamlosen und entehrenden Betragens, wie die δυσφημία. 2. Ignominia und infamia sind Abstracta, bezeichnen subjective Zustände; dedecus und probrum sind Concreta und bezeichnen objectiv den Schimpf selbst: das dedecus weicht von der Handlungsweise eines Mannes von Ehre ab, von welchem man sogar edle Handlungen erwartete; das probrum dagegen befleckt die Moralität eines Menschen, von welchem man wenigstens einen unbescholtenen Das dedecus wird gewöhnlich in Wandel erwartete. öffentlichen Verhältnissen, durch Niederträchtigkeit etc., das probrum in Privatverhältnissen, durch Unzucht etc. 3. Probrum [von προφέρω] ist der Vorwurf, sofern er gemacht werden kann, opprobrium der Vorwurf, sofern er wirklich gemacht wird. In probrum

tritt mehr die Schmach an sich, in opprobrium mehr der laute Tadel hervor.

Ignoscere. Veniam dare. Ignoscere [ἀναγιγνώσκειν] ist ein moralischer Act, wie: von Herzen verzeihen, vergeben und vergessen, im Ggs. des Zürnens,
wie συγγιγνώσκειν; dagegen veniam dare [ἀνίαν oder ἄνεσιν
δοῦναι] ein politischer, wie Gnade vor Recht ergehn
lassen, im Ggs. der Bestrafung, wie μεθιέναι. Der Freund,
der Gleichgestellte ignoscit; der Höhere und Mächtigere
veniam dat. Cic. Man. 3. Illis imperatoribus laus est
tribuenda quod egerunt; venia danda quod reliquerunt,
vergl. mit Att. XVI, 16. Ignosce mihi quod eadem
de re saepius scribam. (V, 170.)

Ilia s. caro. Illico s. repente.

Illustris s. celeber und luculentus.

Imago. Simulacrum. Statua. Signum. 1. Imago und simulacrum bezeichnen als die allgemeinsten Ausdrücke jedes Abbild, mag es ein Werk der Plastik oder der Malerei sein, und zwar ist imago [μηχανή] dem Original als dem Vorbild verwandt durch treffende Aehnlichkeit der Form, wie ελχών: simulacrum aber dem Original als dem wahren Wesen entgegengesetzt durch die täuschende Nachahmung der Form, wie είδωλον; dagegen statua, signum und effigies sind blos plastische Arbeiten, tabula und pictura blos Gemälde. 2. Simulacrum und statua bezeichnen die Nachbildung der ganzen Gestalt, also in der Plastik Standbilder; effigies und imago aber vorzugsweise die der characteristischen Theile, namentlich der Gesichtszüge; und zwar effigies in der Plastik, Büsten, imago in der Malerei, Brustbilder. Tac. Ann. I. 74 Alia in statua amputato capite Augusti 'effigiem Tiberii inditam. Hist. II, 3. Simulacrum deae effigie humana. Cic. Tusc. III, 2, 3. Optimus quisque consectatur nullam eminentem effigiem [virtutis] sed adumbratam imaginem gloriae. Signum [von sequo, sagen] bedeutet jede plastische Arbeit, im Ggs. von tabulae und picturae. Sall. Cat. 11.

Cic. Orat. I, 35. Man. 14. Suet. Caes. 47. Quintil. IX, 2. Cic. Verr. IV, 1.; simulacrum eine heilige Statue eines Gottes, wie ἄγαλμα; statua eine profane Statue eines Menschen, wie ἀνδριάς. Cic. Cat. III, 8. Simulacra deorum immortalium depulsa sunt et statuae veterum kominum dejectae. Tac. Ann. I, 73. Suet. Tib. 26. Cic. Verr. I, 22. Legati deorum simulacra venerabantur, itemque caetera signa et ornamenta lacrimantes intuebantur. (V, 237.)

Imber s. pluvia.

Imitatio. Aemulatio. Certatio. Rivalitas. Simulatio. 1. Imitari bezeichnet blos das Streben, etwas einem anderen Dinge ähnliches hervorzubringen, wie die Nachahmung, ohne moralischen Nebenbegriff; aemulari [von alouos] dagegen zugleich den mit der Nachahmung verbundenen Wunsch, es dem Nachgeahmten auch an Ansehn, Ehre und Beifall gleich oder zuvor zu thun, wie die Nacheiferung. Die imitatio fasst nur die Sache ins Auge und ist meist eine gemässigte und löbliche, die aemulatio aber vorzugsweise die Person, welche bereits im Besitz der nachahmungswerthen Eigenschaft ist, und erscheint immer mehr oder weniger als eine Leidenschaft, welche, je nachdem sie in Ehrliebe oder in Ehrsucht ihren Grund hat, Lob oder Tadel verdient. Plin. Ep. VII, 30. Demosthenis orationem habui in manibus non ut aemularer (improbum enim ac paene furiosum) at tamen imitarer ac sequerer tantum. Vgl. I, 2, 2. VIII, 5, 13. Quintil. I, 2, 26. Cic. Tusc. IV, 8, 17. 2. Der aemulus steht seinem Gegner noch nach und strebt ihn einstweilen nur zu erreichen und ihm gleich zu werden; dagegen der certator und concertator steht ihm gleich, und strebt ihn nun zu überbieten und zu besiegen. 3. Die aemulațio wetteifert um Vorzüge jedweder Art, wie die Eisersucht; die rivalitas aber nur um den Vorzug in einer Liebschaft, wie die Nebenbuhlerschaft. Cic. Tusc. IV, 26, 56. Illa vitiosa aemulatione, quae rivalitati similis est,

aemulari quid habet utilitatis?

4. Die imitatio ist ein Streben, etwas zu werden, was man noch nicht ist, aber gern sein möchte und auch wirklich werden kann; dagegen die simulatio das Streben, etwas zu werden, oder zu sein, was man eigentlich und seiner Natur nach nicht ist, noch sein kann und soll. Die imitatio ist der Weg, ein wirkliches oder vermeintes Ideal zu erreichen, die simulatio dagegen bleibt immer ein bloses Nachmachen. (III, 64.)

Impar s. acquus. Impensae s. sumptus. Imperare s. jubere.

Impertire. Tribuere. Participare. Communicare. Impertire und tribuere bezeichnen das Zutheilen ohne Rücksicht auf einen Theil, den der Gebende für sich zurückbehält; und zwar bedeutet impertire das Zutheilen als Act des freien Willens und der Güte, tribuere aber als Act der Gerechtigkeit oder der Klugheit; dagegen participare und communicare das Mittheilen, und zwar hat participare meistens die empfangen de Person zum Object, welche an einem Besitz Theil nehmen soll, aber communicare meist die mitgetheilte Sache, an deren Gebrauch der Empfänger Theil nehmen soll. (IV, 158.)

Impietas s. delictum. Impius s. scelestus. Imponere s. fallere.

Imus. Infimus. Imum [Superl. von in] bezeichnet den untersten Theil eines Ganzen; infimum [Superl. von inferus] aber entweder den alleruntersten Theil, d. h. die Basis, oder das unterste in einer discreten Grösse. Das imum ist unten drah, das infimum aber unten drunter. Cic. Rosc. Com. 7. Ab imis unguibus usque ad summum verticem, vergl. mit Divin. I, 33. ut ab infima ara subito anguis emergeret, und mit N. D. II, 20. Luna infima est quinque errantium. Ferner bedeutet imus das unterste in rein localer Beziehung, infimus aber mit dem Nebenbegriff des untersten Ranges. (IV, 377.)

Inambulare s. ambulare.

Inanis. Vacuus. Inanis [von  $i\nu i\omega$ ] heisst das Leere, welches bereits voll sein sollte, das Gehaltlose, im Ggs. von plenus, Cic. Orat. I, 9, 37. Parad. 6, 1. Brut. 8, 34.; dagegen vacuus [ $\tilde{\eta}$ xa, schwach] das Leere, welches noch voll werden kann, das herrenlose im Ggs. von occupatus, Tac. Hist. IV, 17. obsessus, Cic. N. T. I, 24. Tac. Ann. VI, 34. Iason post avectam Medeam genitosque ex ea liberos inanem mox regiam. Aeetae vacuos que Colchos repetivit, d. h. den verwaisten, ausgestorbenen Pallast und das herrenlose Volk. Tropisch ist inane das nichtige, vacuum das freie. (I, 100.)

Incassum s. frustra. Incedere s. ire. Incestus s. inficetus. Inciens s. praegnans. Incastus s. inficetus. Incendere s. accendere. Inchoare s. incipere.

Incipere. Ordiri. Inchoare. Coepisse. 1. Incipere [anheben] bezeichnet den Anfang, im Gegensatz der vorhergehenden und nachfolgenden Ruhe, also oppos. cessare und desinere, desistere, finire; dagegen ordiri [ von ἔρδειν, radix, Wurzel], im Gegensatz der Fortsetzung, also oppos. continuare und dessen Intransitivum pergere; endlich inchoare, incohare [Stamm von conari], im Gegensatz der Beendigung oder Vollendung, also oppos. perficere, consummare, peragere, absolvere etc. Cic. Off. I, 37. Ut incipiendi ratio fuerit, ita sit desinendi modus. Tusc. I, 49. Sen. Ep. 116. Plin. H. N. XI, 51. Plin. Pan. 54, 6. 57, 2. Ep. IX, 4. Quintil. XI, 3, 34. Tac. Agr. 32. Varro R. R. III, 16. Apes cum evoluturae sunt, aut etiam inceperunt, consonant vehementer. Cic. Finn. IV, 6. Hoc inchoati cujusdam officii est, non perfecti. Brut. 33. Liv. XL, 9. Plin. Ep. III, 8, 7. Plin. H. N. X, 63. Tac. Dial. 33. Suet. Claud. 3. Cic. Fr. ap. Non. Perge quaeso, nec enim imperite exorsus es. 2. Coepi hat einerlei Gegensatz mit incipere; Sen. Cons. Polyb. 20. Quicquid

coepit, et desinit. Cic. Rab. Post. 2. Ovid. Ep. IX, 23.; aber coepi hebt mehr die Handlung hervor, welche angefangen wird, incepi aber mehr den Anfang, der mit der Handlung gemacht wird. Coepi ist eine Art Hülfszeitwort, incepi aber ist emphatisch; daher hat coepi regelmässig einen Infinitiv, incipere aber ein Substantiv zum Object. Cic. Verr. V, 10. Quum ver esse coeperat (sed cum rosam viderat, tum ver incipere arbitrabatur), dabat se labori. (III, 157.)

- Incitare. Instigare. Irritare. Instinctus.

  1. Incitare [von ciere] bedeutet einen Unthätigen durch bloses Géheiss, Zuspruch, Zuruf zu einer, meist löblichen, Thätigkeit anregen, synonym mit hortari; instigare [von στίξω] einen Unlustigen durch heftigere, dem Treibstachel vergleichbare Mittel, Ermahnungen, Versprechungen, Drohungen zu einer kühnen That anspornen, synonym mit stimulare; irritare [ἀνεφεθίζω] einen Ruhigen durch Aufregung seiner Leidenschaften, Ehrgeiz, Rachsucht, zu einer Gewaltthat aufreizen, synonym mit exacerbare. Ter. Andr. IV, 2, 9. Age si hic non insanit satis sua sponte, instiga. Lucr. IV, 1075. Et stimuli subsunt qui instigant laedere id ipsum.
- 2. Instigatus heisst durch eine äussere und profane Macht angespornt, durch Worte, Befehle etc.; instinctus durch eine innere und höhere Macht getrieben, durch Begeisterung, Liebe, Götterstimme. (III, 314.)

# Inclytus s. celeber.

Incolere. Habitare. Incola. Inquilinus. Colonus. 1. Incolere ist ein Transitivum, wie bewohnen, habitare aber ein Neutrum, wie wohnen. Zugleich aber steht incolere mit Rücksicht auf das Land, dem man als Bürger oder Hintersasse angehört, dagegen habitare mit Rücksicht auf das Haus, in dem man als Eigenthümer oder Miethsmann seinen ständigen Aufenthalt hat.

2. Incola ist der Hintersasse, im Ggs. des Bürgers, Cic. Off. I, 34, wie μέτοιχος; inquilinus der Mieths-

mann, im Ggs. des Hauseigenthümers, dominus; Cic. Phil. II, 41; wie σύνοικος; colonus der Pächter, im Ggs. des Grundbesitzers, Cic. Caec. 32; etwa wie θής.

Incolumis s. salvus.
Incurvus s. curvus.
Indagare s. quarere.
Indignari s. succensere.
Indulgere s. concedere.
Inedia s. fames.
Infamia s. ignominia.

Incuriosus s. tutus.
Incusare s. arguere.
Indigere s. carere.
Indoles s. ingenium.
Industria s. opera.
Inertia s. ignavia.
Infans s. puer.

Infensus, infestus s. adversarius.

Inficetus. Infacetus. Incestus. Incastus.

1. Inficetus enthält einen positiven Tadel, ein abgeschmackter und plumper Mensch; dagegen infacetus nur einen negativen: ein Mensch ohne hervorstechenden Witz.

2. Eben so bedeutet incestus einen blutschänderischen, dagegen incastus nur einen unkeuschen Menschen. Sen. Contr. II, 13. (II, 83.)

Infidelis, infidus s. fidus. Infimus s. imus. Infitiari, infitias ire s. negare. Inflammare s. accendere.

Infortunium. Calamitas. Infelicitas. Miseria. Infortunium und calamitas bezeichnen einen einzelnen Unglücksfall, und zwar infortunium einen mehr blos ärgerlichen Fall, wie das malheur, z. B. Verlust einer Börse, erhaltene Schläge etc., calamitas [von κολούω, Schalm] einen traurigen Fall, wie Verlust einer geliebten Person, des Vermögens etc.; dagegen infelicitas und miseria eine unglückliche Lage von Dauer, und zwar infelicitas blos als Entbehrung des Glücks, miseria [von μυσαρός?] aber als wirkliches, drückendes Elend.

Ingenium. Natura. Indoles. Ingenium und natura bedeutet das Naturell, sofern es den unerschütterlichen Grund der menschlichen Individualität ausmacht und keiner Veränderung fähig ist, und zwar ingenium

mehr mit Besug auf die Anlagen des Geistes, natura aber auf die des Hersens; dagegen indoles, sofern das Naturell nur den ersten Anfang der Individualität ausmacht und der Ausbildung fähig ist. (VI, 172.)

Ingluvies s. faux. Ingredi s. inire und ire.
Ingruere s. irruere. Inimicitia s. odium.
Inimicus s. adversarius.

Inire. Intrare. Introire. Ingredi. bezeichnet fast immer nur ein tropisches Eingehn, wie sich auf etwas einlassen, z. B. inire pugnam, humerum etc.; dagegen intrare, introire, ingredi ein eigentliches Hineingehn; aber intrare ist gewöhnlich ein Transitivum, wie betreten, und hat den Nachdruck auf dem verbalen Theil des Wortes; dagegen "introire ein Neutrum, wie eintreten, und hat den Nachdrück auf dem adverbialen Theil des Worts. Bei intrare curiam denkt man mehr an die blose Schwelle, die überschritten wird, bei introire aber an die vier Wände, von denen man sich einschliessen lässt. 2. Intrare und introire setzen einen absichtlich begränzten Raum voraus, durch Wände, Schranken, Marken; dagegen ingredi nur überhaupt einen begränzten Raum, z. B. viam, pontem etc. (IV, 521.)

Initium. Principium. Primordium. 1. Initium bezeichnet den Anfang als Abstractum, als blosen Anfangspunkt, im Gegensatz von exitus. Cic. Rose. Com. 13, 39. Tusc. I, 38. Brut. 34. Sen. Ep. 9. N. Q. III, 29; dagegen principium als concreten Begriff, als denjenigen Theil des Ganzen, welcher den übrigen Theilen bei Sachen voransteht und bei Handlungen vorangeht, im Gegensatz von extremum. Cic. Cluent. 4. Orat. 61, 204. Caec. 15, 44. Mit initium wird nur zeitlich der Anfang gemacht, mit principium aber zugleich räumlich der Grund gelegt. Das initium wird durch das Nachfolgende verdrängt, das principium dient dem Nachfolgenden zur Grundlage. Die initia philosophiae sind die Anfangsgründe, über die

der Schüler bei weiterem Studium hinwegkömmt, principia sind die Grundlagen, auf die er immer wieder zurückkommen muss. Initio heiset gewöhnliche anfangs und später anders; dagegen principio gleich anfangs und später eben so.

2. Primordium ist eine feierliche Steigerung von principium und setzt ein Ganzes von grossem Umfang voraus, dessen Anfang weit genug entfernt ist, dass man einen blos scheinbaren Anfang von einem wirklichen und Uranfang oder Urbeginn unterscheiden kann. (III, 163.)

Injuria z. contumelia.

Innocentia 8. virtus.

Innumerus. Innumerabilis. Innumerus ist ein dichterischer und gewählter Ausdruck, wie zahllos, ἀνήριθμος; innumerabilis aber ein prosaischer und gewöhnlicher, wie unzählbar, ἀναρίθμητος. (VI, 173.)

Inopia s. paupertas.
Inquilinus s. incolere.
Insanus s. amens.
Inscius s. cognitio.
Insimulare s. arguere.
Insomnis s. vigil.
Instigare s. incitare.

Inquam s. dicere.
Inquinare s. contaminare.
Inscendere s. scandere.
Insignis s. eminens.
Insolentia s. superbia.
Insomnium s. somnus.

Instituere. Instaurare. Restituere. Restaurare. Instituere heisst eine profane, instaurare aber eine heilige oder ehrwürdige oder überhaupt bedeutende Einrichtung treffen, z. B. Opfer und Festspiele, Krieg und Schlachten. Daber ist instituere selbst ein ge wöhnlicher, instaurare aber ein feierlicher, gewählter Ausdruck. Eben so unterscheidet sich restituere von restaurare. (IV, 300.)

Instituere s. erudire. Insuper s. praeterea. Integrare s. iterum. Instructus s. praeditus.
Integer s. salvus.

Intelligere. Sentire. Cognoscere. Intelligere ist ein vermünftiges Erkennen, mittelst der Reflexion

und Combination; sentire aber ein natürlichen Erkennen, mittelst des Gefühls, unmittelbarer Voratellungen oder Empfindungen, sinnlicher oder geistiger; endlich cognoscere ein historisches Erkennen, mittelst der Sinne und der Tradition. Sen. Ir. III, 13. Quidni gauderet, qued iram suam multi intelligerent, nemo sentiret? Cic. N. D. III, 24. Quare autem in his vis deorum insit, tum intelligam quum cognovero. (VI, 175.)

Intercapedo. Interruptio. Interpellatio. Interlocutio. Intercapedo und interruptio ist jede Unterbrechung einer fremden Handlung, und zwar intercapedo eine ruhige, oft sogar wohlthätige, interruptio eine gewaltsame und störende; dagegen interpellatio und interlocutio nur die Unterbrechung einer Rede durch eine Zwischenrede, und zwar: der interpellator will zunächst den Redner nicht weiter sprechen lassen, der interlocutor aber mitten in der fremden Rede seinerseits gleichfalls gehört werden. (VI, 176.)

Interdicere 8. vetare. Interdiu 8. dies. Interdum 8. nonnunquam.

Interea. Interim. Interea bezieht sich auf eine dauernde Handlung, welche in einen Zeitraum hineinfällt, wie unterdessen; interim aber auf eine momentane Handlung, wie indessen. Sie verhalten sich wie ein relatives Tempus zum Aorist, wie ein Zeitpunkt zu einem Zeitraum. Cie. Quint. 6. Haec dum Romae geruntur.. Quintius interea de agro detruditur, nämlich allmählich, vergl. mit Famm. X, 12. Interim ad me venit Manutius noster. Tac. Ann. XI, 32. Non rumor interea, sed undique nuntii incedunt.. Atque interim Ostiensem viam intrat. (IV, 271.)

Interemtor s. homicida. Interesse s. adesse. Interfector s. homicida.

Interficere. Perimere. Interimere. Necare. Occidere. Jugulare. Obtruncare. Trucidare. Percutere. 1. Interficere und perimere sind die all-

gemeinsten Ausdrücke für jede Art und jedes Motiv des Tödtens, fame, venene, suspendio, ferro, suppliciis, dolo, wie tödten, atilveiv; aber interficere als gewöhnlicher, perimere als antiker, gewählter, poetischer Ausdrück. Interimere involvirt den Nebenbegriff der Unvermerktheit, wie aus dem Wege räumen, ἀναιρεῖν; necare den des Unrechts oder wenigstens der Grausamkeit, wie morden, φονεύειν. Cic. Tusc. V, 20. Dionysius alterum jussit interfici, quia viam demonstravisset interimendi sui. Curt. IX, 7, 8. Boxum protinus placuit interfici; Biconem etiam per cruciatus necari.

2. Occidere, jugulare, trucidare, obtruncare, percutere bezeichnen einen blutigen Todtschlag; und zwar heisst occidere niederhauen, besonders die Handlung des Soldaten in ehrlicher, offner Schlacht; jugulare durch Abschneiden der Kehle oder des Halses, oder vielmehr durch einen kunstmässigen Stoss in das Schlüsselbein, besonders die Handlung des Banditen nach dem Vorbild des Gladiators, wie σφάξαι; obtruncare niedermetzeln, massacriren und in Stücken hauen, die Weise des ungeschickten Todtschlägers; trucidare abschlachten wie einen Stier, die Weise des Blutgierigen, der ohne Widerstand zu finden mordet und an dem Wehrlosen zum Helden wird; percutere hinrichten, als blos mechanischer Act, die Weise des Scharfrichters oder sonstigen Executors eines Verdammungsurtheils, oder wenigstens Todesbefehls. Senec. Contr. III, 21. Nec dominum oceidit, nec domino venenum dedit. Hor. Ep. I, 2. Ut jugulent hominem surgunt de nocie lairones. Sallust. Fr. Caeteri vice pecorum obtruncantur, so dass man abgehauene Gliedmassen liegen sah, wie in der Schlachtbank. Tac. Hist. ... Juberet interfici; offerre se corpora irae: trucidaret. Cic. Cat. IV, 6. und Rosc. Am. 34. Cujus consilio occisus sit invenio; cujus manu percussus sit non invenio. (III, 181.)

<sup>....</sup> Interitus s. lues und mors.

Interlocutio s. intercapedo.

Intermittere. Omittere. 1. Intermittere heisst blos aussetzen, in tempus mittere cum spe consilioque resumendi; dagegen omittere ganz einstellen; Varro Fr. Studia tantum intermittantur, ne omittantur. (I, 3.)

Intermori s. mors.
Interrogare s. rogare.
Intestina s. caro.
Intueri s. videre.
Invadere s. irruere.

Interpellatio s. intercapedo.
Interruptio s. intercapedo.
Intrare, introire s. intre.
I nunc s. agere.
Invaletado s. aeger.

Invenire. Reperire. Deprehendere. Nancisci. Adipisci. Consequi. Assequi. 1. Invenire bezeichnet als der allgemeine Begriff das Finden überhaupt; reperire und deprehendere setzt eine frühere Verborgenheit des Gefundenen und eine Absicht und angewandte Mühe des Finders voraus; aber der reperiens [ von πεπαρεῖν deckt blos auf, was verborgen war und nun vor seinen Augen liegt, wie arevoer, der deprehendens aber, was sich verbergen oder entwischen wollte und nun in seiner Gewalt ist; Tac. Ann. 1, 74. Perniciem aliis ac postremo sibi invenere, vergl. mit XIV, 3. Caedes quonam modo occultaretur nemo reperit. reperire, deprehendere haben einen verborgenen Gegenstand zum Object, der entdeckt wird, dagegen nancisci, udipisci, assegui und consegui nur einen entfernten, der erreicht wird; der nanciscens [von ἐνεγκέσθαι] gelangt zu dem Gegenstand mit oder ohne Mühe, wohl auch gegen seinen Wunsch, so wie bekommen, kriegen; der adipiscens aber [von potiri] nur durch Anstrengung, wie erringen; der consequens kommt an das Ziel seines Wunsches, mit oder ohne sein Zuthun, wie erreichen und erhalten; der asseguens aber an das Ziel seines Strebens, mittelst seiner Anstrengung, wie Suet. Titus ad primam statim mansionem febrim nactus, vergl. mit Dom. 15. Nero in adipiscenda morte manu Epaphroditi adjutus est. Cic. Att. X, 12. Nactus Curionem omnia me consegutum putavi. Rosc. Com. 4. Ut neque nihil neque tantum quantum postulavimus consequamer. In Cio. Mil. 11. Nihil dico quid resp.
consecuta sit, nihil quod vos, nihil quod omnes boni,
nämlich durch des Clodius Tod, zu welchem ja niemand
ausser Milo mitgewirkt hatte, könnte assecuta sit nicht
Statt finden, und umgekehrt in Sen. Brev. 17. Operose
assequuntur quae volunt, anxii tenent quae assecuti
sunt, würde consequuntur zu schwach sein. Cic. Fam. I,
7, 10. Omnia quae ne per populum quidem sine seditione
se assequi arbitrabantur, per senatum consecuti sunt.
(III, 142.)

Invertere s. vertere. Investigare s. quaerere. Invicem s. vicissim.

Invidia. Livor. Invidentia. Malignitas. Obtrectatio. Detrectatio. 1. Invidia bezeichnet das Scheelsehen, als Zeichen, dass man dem andern etwas verargt, aus moralischen oder unmoralischen Motiven, und nur vorzugsweise aus Egoismus, als Missgunst, wie  $\delta no\psi /a$ ; dagegen livor [von  $\chi \lambda \epsilon \nu \eta$ , oder  $\chi \lambda o \iota a$ ] den selbstsüchtigen Neid, der die ganze Seele vergiftet und selbst den Körper seiner frischen Lebensfarbe beraubt.

2. Invidia ist der übliche Ausdruck für die Missgunst, sowohl activ, die man hegt, als passiv, in der man steht; dagegen invidentia ein Neologismus Cicero's für die Missgunst, die man hegt. 3. Invidia und livor bezeichnen die Missgunst als temporären Zustand, dagegen malignitas als habituelle Eigenschaft und als Naturell, im Gegensatz der Gutmüthigkeit oder Herzensgüte. Der invidus und lividus missgönnt bestimmten Personen bestimmte Güter in bestimmten Verhältnissen; der malignus aber gönnt keinem als sich selbst etwas 4. Invidia, livor, malignitas bezeichnen nur ein Gefühl und eine Gesinnung, dagegen obtrectatio eine aus diesem Gefühl hervorgehende Handlung oder Handlungsweise, indem sie dem beneideten durch unedle Mittel, z. B. Verkleinerung, Abbruch zu thun sucht. Die ohtrectutio lässt sich nicht ohne invidia denken, wohl

-ther die wwidia shne obtrectatio, wenn der Neid nämlich zu feig ist, um sich in irgend einen Kampf einzulassen.

5. Die obtractuive setzt einen Nebenbuhler vorzens und hat in der Eifersucht ihre Quelle; dagegen die detrectatio nur einen Feind im allgemeinen und stammt aus Abneigung überhaupt. (III, 65.)

Invidia s. odium. Iocus s. ludus. Irasci s. succensere.

Meare. Gradiri. Ingredi. Incedere. Vadere. 1. Ire und meare bezeichnen das Gehen im allgemeinsten als Bewegung von einem Ort zum andern, und zwar ire besonders von Menschen, in Folge eines Willensactes, wie ιέναι; aber meare [von ἀμείω] besonders von Thieren, Schiffen, Flüssen, Sternen, als blos mechanische Bewegung, ohne Antheil der Vernunft, wie φοιταν; dagegen gradiri und ingredi, incedere und vadere mit speciellen Nebenbegriffen über die Art des Ganges, und zwar gradiri und ingredi [schreiten] mit ruhigem Sinn und regelmässigem Schritt, oppos. serpere, currere, stare; Cic. N. D. II, 47. Att. II, 23, wie βαδίζειν; incedere mit stolzem Sinn und abgemessenem anständigem Schritt, z. B. beim Repräsentiren und Marschiren, oppos. ambulare; Sen. N. Q. VII, 31, wie ξμβαίνειν; und vadere [wandern! έλθεῖν!] mit wohlgemuthem Sinu und raschem Schritt, z. B. auf der Wanderung und beim Angriff auf den Feind, oppos. repere? wie χωρείν; Thuc. V, 70. 2. Ingressus bedeutet den Gang im allgemeinen, incessus aber die durch die Individualität des Gebenden bestimmte Manier des Ganges, woran man ihn wie an einer Physiognomie erkennt. Der ingressus ist rein physisch, der incessus ist moralisch und ästhetisch. (IV, 53.)

Irridere s. ridere. Irritare s. incitare und lacessere. Irritus s. frustra.

Irruere. Irrumpere. Ingruere. Invadere. Irruere [εἰςρεῖσαι] heisst hereinrennen mit Eile und Unbesonnenheit, irrumpere [von éénese, élyau] hereinbrechen mit Gewalt und Zudringlichkeit, ingruere [ingravare] herein dringen mit Bedrohung und Belästigung, invadere [wandern] einfallen, mit Kühnheit und Rücksichtslosigkeit. (VI, 180.)

- Iter. Via. Trames. Semita. Callis. 1. Iter und meatus bedeutet den Weg, den man macht, den Gang, die Reise, als Abstractum, und zwar iter, den ein vernünftiges Wesen macht, meatus; den ein unvernünftiges, willenloses Wesen macht; via aber den Weg, auf dem man geht, als Concretum. Hor. Od. III, 2, 22. Virtus negata tentat iter via. Cic. Att. V; 14. "Iter conficiebamus aestuosa et pulverulenta via. 2: Concretum bezeichnet einen Weg, der als Richtung überhaupt zum Ziele führt, gleichviel ob gebahnt und betreten, oder nicht, wie κέλευθος; dagegen via [alt veha, Weg einen wo nicht gebahnten, doch ordentlichen und gebrauchten Weg, wie δδός. Caes. B. G. VI, 27 meint mit viarum atque itinerum duces Wegweiser, welche theils die gangbaren Strassen und Pfade zeigen, theils wo diese ausgingen, die blosen Richtungen angeben mussten.
- 3. Via und iter kann schmal oder breit sein; dagegen bezeichnet trames, callis und semita nur einen schmalen Weg oder Pfad, und zwar trames [τοῆμα] einen Nebenweg in Feld und Stadt, auf dem man theils kürzer, theils unbemerkter zum Ziele kommt, als auf der offenen Strasse; semita [von secare, segmen] einen Fussweg, der oft als Trottoir neben der Fahrstrasse herläuft, wie οἰμος; callis [von κέλευθος] einen Bergweg oder Holzweg, der zunächst nur für das Vieh gangbar ist, wie ἀτοαπός. Plaut. Cas. HI, 5, 42. De via in semitam degredi, und Liv. XLIV, 43. Cic. Phil. XHI, 9, 19. Egressus est non viis, sed tramitibus paludatus, und Bull. Il, 35. Virg. Aen. IX, 383. Rara per occultos lucebat semita calles, und Curt. VII, 11, 2. (IV, 64.)

Iler facere. s. proficisci.

Iterum. Rursus. Denuo. De integro. Repetere. Integrare. 1. Iterum [ Etepor ] heisst wie δεύτερον zum zweitenmal, rursum oder rursus [revorsus] wie αθθις und πάλιν, wiederum, abermals; denuo [de navo], wie νεόθεν, von neuem; de integro, wie αὐθις έξ ὑπαρχῆς, ganz von neuem. Justin. XXI, 4, 6. Hoc consilio praeventus iterum servitia concitat statutaque rursus caedium die, quum denuo se proditum videret. 2. Eben so heisst pugnam iterare Liv. VI, 32 eine zweite Schlacht liefern; pugnam repetere ebend. X, 36 die Schlacht wiederholen, pugnam renovare, Caes. B. G. III, 20, die Schlacht erneuern, und pugnam integrare, Liv. VII, 7, die Schlacht wieder ganz von vorn anfangen. Aut. Herenn. II, 3, 47. Enumeratio est per quam colligimus et commonemus quibus de rebus verba fecerimus, breviter, ut renovetur, non redintegretur oratio. (I, 184.)

Iubere. Imperare. Praecipere. Mandare. Iubere [Stamm von iότης] bedeutet heissen, blos in Folge des eigenen Wunsches und Willens, im Ggs. von vetare, wie κελεύειν; imperare befehlen, kraft einer militärischen Obergewalt, wie ἄοχειν; praecipere vorschreiben, kraft einer Autorität als Lehrer etc., etwa wie ἐντέλλεοθαι; mandare [von μήδομαι] an befehlen, in Folge eines guten Vertrauens, wie ἐφίεσθαι.

Iucundus s. gratus.

Iugum s. mons.

Iumentum s. pecus.

Iurgium s. disceptatio.

Ius jurandum. Iuramentum: Sacramentum. Ius jurandum und das spätere juramentum ist ein bürgerlicher Eid, durch den man irgend etwas erhärtet oder verspricht; sacramentum ein militärischer Eid, durch welchen der Soldat sich der Fahne verpflichtet und weihet; Liv. XXII, 38. Milites tunc quod nunquam antea factum erat, jure jurando a tribunis militum adacti jussu consulum conventuros neque injussu abituros; nam ad eam diem

nikil praeter vacrumentum fuerat. Und XXXV, 19. (VI, 183.)

Iuvare s. auxilium.

Iuvenis s. puer.

Inventa. Inventus. Inventas. Inventis. Inventis. Inventis. Inventa [von ζέω, ζοή] ist die Jugend als Jugend zeit, juventus als Inbegriff der jungen Männer, Inventus als Göttin der Jugend. 2. Inventis bezeichnet das jugendliche entweder indifferent, als das, was den jungen Leuten angehört, oder mit Lob, im Ggs. der Altersch wäche; dagegen juventis mit dem ethischen Nebenbegriff, was dem Character junger Leute angemessen ist, meist mit Tadel, im Ggs. der Altersreife. (V, 46.)

#### L.

Labare. Titubare. Vacillare. Nutare. Labare [ags. slipan, Stamm von λωφᾶν] bezeichnet das Wanken mit Bezug auf den ganzen Körper, welcher auf keiner festen Basis ruht; titubare [von ταφεῖν, τυφλός] mit Bezug auf die Füsse, welche ihren Dienst versagen und straucheln; vacillare [wackeln, ἡκα] mit Bezug auf den Oberkörper, dem es an gerader, ruhiger, sicherer Haltung gebricht; endlich nutare [von νεύειν] auf das Haupt, welches herabzusinken droht. Der titubans droht zusammenzusinken, der vacillans aber umzufallen. Die titubatio verräth körperliche Schwäche, die vacillatio Mangel an äusserer Würde und ruhigem Anstand. (III, 62.)

Labes s. vitium.

Labi. Cadi. Labi [von λείβω] heisst fallen, mit Bezug auf den Punkt, von welchem, und auf den Raum, durch welchen etwas mittelst seiner Bewegung abwärts aus- und hingleitet, oder hinsinkt, nach dem Boden streben, wie δλισθεῖν; dagegen cadere [hetzen] mit Bezug auf den Punkt, den es durch sein Fallen erreicht, auf den Boden gelangen, wie πεσεῖν. Virg. Aen.

VI, 310. Lapsa cadunt folia; Cic. Brut. 49. Quibus vilius labatur aut cadat orator. (I, 128.)

Labor. Molestia. Aerumna. 1. Labor ist die Arbeit, welche die Kräfte in Anspruch nimmt und ermüdet, wie πόνος; molestia [von μόλις, μαλερός ] die Beschwerde, welche durch ihre Grösse oder Unzeitigkeit Unmuth erzeugt, wie γαλεπότης; aerumna [αλρομένη] die Mühseligkeit, welche die menschlichen Kräfte fast übersteigt und selbst den Helden niederdrückt, wie ralaiπωρία; ein alterthümlicher, halbpoetischer Ausdruck, nach Cic. Finn. II, 35 und Quintil. VIII, 3, 26. Cic. Finn. V, 32. Ut ubi virtus sit resque magnae et summe laudabiles virtute res gestae, ibi esse miseria et a erumna non possit, tamen labor possit, possit molestia. 2. Laborare bedeutet, als ein Intransi-(IV, 422.) tivum, in Mühe und Arbeit sein; elaborare aber, als Transitivum, durch seine Mühe und Arbeit etwas hervorbringen. (I, 116.)

Labor s. opera.

Lacerare. Laniare. Lacerare [von laxls] bedeutet zerreissen durch blose Gewalt, welche mit den Händen, Klauen, Zähnen geübt werden kann; dagegen laniare zerfleischen, durch ein schneidendes Werkzeug, als welches sich die Zähne und Krallen gleichfalls betrachten lassen. Appul. Met. IV, p. 84. Morsibus laceratus ferroque laniatus. Liv. XXII, 51. (V, 176.)

Lacertus s. ulna.

Lacessere. Irritare. Sollicitare. 1. Lacessere [λακίζειν] heisst die Vernunft und den Willen der andern zur Gegenwehr reizen; irritare [ἀνερεθίζω] aber sein Gefühl oder seine Leidenschaft zum Zorn reizen; Cic. Mil. 31. Ut vi irritare ferroque lacessere fortissimum virum auderet.

2. Lacessere heisst reizen, indem man auf gröbliche Weise den Frieden stört; sollicitare, indem man auf geine Weise die Ruhe stört. (V. 176.)

Lacrimare. Plorare. Flere. Lamentari. Ejn-lare. Deflere. Deplorare. 1. Lacrimura [yon δάκου, Zähre] bezeichnet die physische Folge irgend einer Gemüthsbewegung, einer freudigen oder traurigen, wie δακούειν, Thränen vergiessen; dagegen plorare [von pluere] als ein leidenschaftlicher Ausdruck des Schmerzes, wie σοηνείν, heulen und schreien. In der Mitte von beiden steht flere [φλέω], oppos. ridere, insofern es mit lacrimare die Leidenschaftslosigkeit, und mit plorare die Schmerzlichkeit gemein hat, wie κλαίων, weinen. Sen. Ep. 63. Nec sicci sint oculi amisso amico, nec fluant; lacrimandum est, non plorandum.

2. Lamentari und ejulare enthalten noch eine Steigerung von ploratus; aber die lamentatio [von κλαῦμα?] ist wie κωκύειν ein länger fortgesetztes, ejulare [von εία] ein durch Aufschreien und Schluchzen unterbrochenes Geheul, wie ἀλολύζειν.

3. Plorare und flere sind Verba intransitiva, wie weinen; deplorare und deflere aber transitiva, wie beweinen.

Stagnum. Lacus. Palus. Lama. Lustrum. Lacuna bedeutet in der Dichtersprache jedwedes stehende Wasser, vom Meere bis zur Pfütze; lacus und stagnum sind stehende Gewässer, deren Wasser durch eigene Quellen oder durch Ab- und Zufluss gesund und frisch erhalten wird, und zwar lacus [Lache, liquere list wie der See gross genug, um an das Bild der offenen See zu erinnern, im Ggs. des Meeres, wie λίμνη: stagnum [σταγών] wie der Teich gross genug, um keiner blosen Lache zu gleichen, im Ggs. des Flusses, wie τέναγος: dagegen palus und uligo stehende Gewässer mit verdorbenem, faulendem Wasser, und zwar palus [πλυδαν, Fluss] ist wie der Sumpf eine mit einer faulenden Wasserfläche bedeckte Gegend, wie ξλος; uligo [von δλός], wie der Moor, eine mit faulendem Wasser durchdrungene Gegend. Die palus erscheint als eine von Schlamm und Moor getrübte Wassermasse, in der man ertrinken kann; die uligo nur als ein von Wasser

durchweichter Boden, in dem man versinken kann. Endlich lamae und lustra bedeuten stehende Wasser von kleinem Umfang, und zwar lama blos nasse und schmuzige Köthpfützen, auf Landstrassen, tustra aber schon übelriechende und ekelhafte Schlammpfützen, in Wäldern etc. (V, 30.)

Laedere. Violare. Offendere. Laedere [verletzen] bezeichnet eine physische Verletzung, wie bezeichnet eine Rechtiverletzung, wie Gewalt auch un; offendere [von πένθος] eine Verletzung des Gefühls, wie beleidigen. Laedere bezieht zich auf irgend ein Object, an dem etwas zu verderben ist; violare auf eines, welches rechtlichen Anspruch auf Schonung machen darf; offendere auf ein vernünftiges und fühlendes Wesen. Cic. Off. 1, 28, 99. Iustitiae partes sunt non violare homines, verecundiae non offendere. Finn. III, 11. Sen. Ir. III, 18. Pleraque eorum propter quae irascimur offendunt nos magis quam laedunt. Const. 4. Contumelia tantum delicatis gravis est, qua non laeduntur, sed offenduntur. Ovid. Am. III, 3, 31. Formosas superi metuunt offendere laesi. (III, 138.)

Lactari s. gaudere.

Laevis. Glaber. Fricare. Terere. 1. Laevis, levis [λεῖος] heisst glatt, im Ggs. des rauhen und holperichten, und macht den angenehmen Eindruck des Zierlichen; dagegen glaber [γλαφυρός] im Ggs. des rauchen, behaarten und bewachsenen, und macht den unangenehmen Eindruck eines Mangels. 2. Fricare heisst reiben und dadurch glatt machen, wie ψήχειν; dagegen terere [τείρειν] reiben und dadurch kleiner machen, wie τρίβειν.

Laevus s. sinister. Lama s. lacuna.

Lambere. Lingere. Lambere [schlampen, λαφύσσειν, λάπτειν] heisst lecken, insofern man die Zunge wie die Hand als Werkzeug gebraucht, um etwas aufzufangen oder zu berühren, gleichviel, ob es geniess-

den harmlosen Witz, welcher als Humor nur dem Ernst entgegensteht und das Attribut eines wehlwollenden Gemuthes ist, und zwar lepos [von λέπω, λεπτός] den leichtesten Witz, im Ggs. des schwerfälligen Ernstes; festivitas [von σπαθάν] den heiteren Witz, im Ggs. des finsteren Ernstes; facetiae den lustigen Witz, im Ggs. des reellen Ernstes, des Ernstmeinens; — dagegen sales, dicacitas und cavillatio den strengeren Witz, der als Lauge das Zeichen eines scharfen Verstandes ist, und zwar sales [ales] den piquanten Witz, im Ggs. des faden und trivialen, der nur eine Pointe sucht, gleichviel, ob dadurch andere wohlthätig oder schmerzlich berührt werden; dicacitas [von δακεῖν] den satirischen Witz, welcher auf Kosten anderer geübt wird, doch so, dass der Scherz Hauptzweck, der Spott aber Nebensache bleibt; cavillatio [hobeln, von hauen, σκῶψω] der spottende Witz, bei welchem die Kränkung Hauptsache, der Scherz nur Mittel und unwesentliche Form ist. Cic. Orat. 30. Demosthenes non tam dicax fuit quam facetus. Est autem illud acrioris ingenii, hoc majoris artis. (V, 217.)

Letum s. mors.

Libare s. sapor.

Liberalis s. largus.

Liberalitas s. donum.

Libertus. Libertinus. Libertus heisst der Freigelassene mit Bezug auf seinen Herrn, im Ggs. von servus; Cic. Mil. 33. Sext. 35. Tac. G. 25. Suet. Caes. 75; libertinus aber mit Bezug auf seinen Stand, im Ggs. von eivis und ingenuus. Liv. X, 21. XLI, 8. Suet. Cl. 54. Senec. Contr. III, 21. Quaerendus mihi gener erat aliquis libertinus; quid ergo? alieno potius libertus? Cic. Verr. I, 47. Trebonius fecit heredem libertum suum. Equiti Romano libertinus homo fit heres. Suet. Cl. 25. Tac. H. III, 58. (VI, 194.)

Libido s. cupido.

Libra. Pondo. Libra pondo ist der vollständige Ausdruck, wörtl. eine Wage an Gewicht, d. h. eine Wagschale voll, ein Pfund; libra [λεῖος] ist der weniger bestimmte Ausdruck, indem die Auslassung von pondo eine Zweideutigkeit zulässt, nämlich die Wage selbst zu verstehn; pondo [wovon Pfund] aber ein elliptischer Ausdruck, indem der Nebenbegriff: an Gewicht, den Hauptbegriff: eine Wage voll, zugleich mit repräsentiren muss. Aehnlich unterscheidet sich operae pretium est von operae est und pretium est. (VI, 195.)

Librare. Vibrare. Librare hastam [von  $\lambda \tilde{\epsilon}io_{5}$ ] heisst den Spiess in horizontaler Richtung bewegen, um ihn desto kräftiger und sicherer zu schleudern; vibrare [von weben, schweben,  $i\phi\dot{\eta}$ ] aber, ihn in horizontaler oder perpendicularer Richtung hin und her schwenken, um seine Kampflust zu bezeugen. (V, 196.)

Liburna s. navigium. Licet s. concessum est.

Ligare. Viere. Vincire. Nectere. Obligare. Obstringere. Devincire. 1. Ligare und viere bedeutet binden, um das Auseinanderfallen zu verhüten, synonym mit copulare, wie δέων; dagegen vincire und nectere fesseln, um dadurch etwas an seiner freien Bewegung zu hindern, synonym mit coercere, wie δεσμεύειν.

- 2. Ligare ist der allgemeine Ausdruck, viere [ἀχεῖν] der technische für das Fassbinden, Korbflechten etc.
- 3. Obligare heisst verbinden, durch Gefälligkeiten; obstringere verpflichten, durch Wohlthaten; devincire an sich fesseln, durch fortdauerndes inniges Verhältniss. Der obligatus fühlt sich durch conventionelle Pflichten des gesellschaftlichen Lebens, der obstrictus durch Pflichten der Moral oder gar der Religion, der devinctus durch Pflichten der Pietät gebunden. (IV, 282.)

Lima. Scobina. Lima ist ein Werkzeug zum Glattfeilen, scobina aber zum Wegfeilen. (VI, 197.)

Limes s. finis. Lingere s. lambere. Limus s. lutum.

Lingua. Sermo. Lingua bezeichnet die Sprache eines jeden, auch des robesten Volks, gentis oder nationis, insofern sie nur eigenthümliche Wörter zur Bezeichnung der Begriffe besitzt; dagegen sermo nur die Sprache eines cultivirten Volkes, populi, insofern sie zum Ausdruck zusammenhangender Gedanken ausgebildet ist. Lingua ist wie die Zunge angeboren und bezieht sich mehr auf den rohen Sprachschatz; sermo nimmt, wie die Rede, die Selbstthätigkeit in Anspruch und schliesst die Regeln der Grammatik und des Stils mit in sich. Cic. Finn. I, 3, 10. Saepe disserui Latinam linguam non modo non inopem, sed locupletiorem etiam esse quam Graecam, vgl. mit Off. I, 31. Sermone debemus uti eo, qui notus est nobis. (IV, 22.)

Linter 8. navigium.

Liquere s. fluere und constare. Lira s. porca.

Litera. Elementum. Litera [von lesen?] ist der Buchstabe als der untheilbarste Theil der Schrift, wie γράμμα; elementum [άλημα] als der der Sprache oder der Wissenschaft überhaupt, wie στοιχείον. (III, 210.)

Literae. Épistola. Codicilli. Literae ist der allgemeinste Ausdruck, wie die Zuschrift; epistola ist an einen entfernten Freund gerichtet und durch einen Boten gesandt, wie ein Brief; codicilli an eine Adresse in denselben Mauern gerichtet, wie ein Billet. Sen. Ep. 55. Adeo tecum sum ut dubitem an incipiam non epistolas sed codicillos tibi scribere. Cic. Fam. VI, 18. Simul accepi a Seleuco tuo literas; statim quaesivi e Balbo per codicillos quid esset in lege. (VI, 198.)

Literae. Artes. Doctrinae. Disciplinae. Literae und artes bezeichnen die Wissenschaften als das allgemeine Object der wissenschaftlichen Bildung, und zwar literae im engeren Sinn, nur als Literatur, sofern die Wissenschaften in Büchern niedergelegt sind und den Geist zunächst mit Kenntnissen bereichern, und mittelbar auch den Verstand schärfen und den Geschmack

bilden; artes [¿peraí!] aber im weitesten Sinn, sofern ihre Bekanntschaft unmittelbar geistige Bildung und Kunstfertigkeiten gewährt; dagegen dectrinae und disciplinae die einzelnen zu Systemen ausgebildeten Theile des allgemeinen Objectes der Wissenschaft, und zwar dectrinae mehr die speculativen, abstracten der philosophischen und gelehrten Bildung, disciplinae mehr die practischen, dem Leben angehörigen Wissenschaften. (V, 269.)

Litigatio s. disceptatio. Litus s. ripa.
Livor s. invidia. Locuples s. divitiae.

Locus. Tractus. Regio. Plaga. Locus [λόχος, Lage] bezeichnet einen Raum als einzelnen Punkt, wie Platz, τόπος; tractus [von trahere, stringere, Strich] aber als Linie, mit dem Begriff der Ausdehnung in die Ferne, wie Landstrich, etwa κλίμα; regio [von ὁῆχος, ὄοχος, Ring] als Kreis, mit Inbegriff der nächsten Umgebung, wie Umgegend, χῶρος; plaga [πλάξ, Fleck] als Fläche überhaupt.

Longaevus s. velus.

Loquax s. garrire.

Loqui s. fari.

Lucere. Fulgere. Splendere. Nitere. Renidere. Coruscare. Micare. Radiare. fulgere, splendere, nitere bezeichnen einen ruhigen und stätigen Glanz, und zwar fulgere [ployer] durch ein schreiendes Licht oder eine blendende Feuerfarbe, wie φλέγω; lucere [von λευχός, leuchten] durch ein wohlthätiges Licht und eine milde Feuerfarbe, wie φαίνω, φέγγω; splendere [von φάλανθος, blond] als Folge der Glätte und Sauberkeit glänzen, im Ggs. von sordere; Cic. Sext. 28. Sen. Ep. 5. Martial. Ep. II, 36. Tac. A. I, 84. Suet. Aug. 35, wie λάμπω; mitere [von νίζω] als Folge einer Feuchtigkeit, Oelung oder Waschung, schimmern, im Ggs. von squalere. Cic. Finn. IV, 3. Orat. 32. Sen. Q. N. I, 17. Quintil. II, 5, 23; wie στίλβω. 2. Dagegen coruscare, micare, radiare einen unstäten, zitternden Glanz, wie flimmern und blitzen; coruscare [von χορύσσω] blitzen, nach Art des hervorzuckenden Blitzes; micare funkeln, nach Art des im Sonnenglanz bewegten Metalls; radiare strahlen, nach Art der schiessenden Sonnenstrahlen. Cic. Cat. II, 3. Qui nitent unguentis, qui fulgent purpura. Auct. ad Herenn. IV, 33. Tantus erat in armis splendor, ut solis fulgor obscurior videretur. Plin. H. N. XXXVII, 2. Splendor murrhinis sine viribus; nitor que verius quam splendor; denn splendor bezeichnet den Glanz von seiner grossartigen, nitor von seiner lieblichen Seite, wie Auct. ad Her. IV, 50. Gemmae nitore et auri splendore; daher tropisch splendor die Pracht, nitor aber nur die Nettigkeit bedeutet. (II, 76.)

#### Lucerna s. candela.

Lucrum. Emolumentum. Quaestus. Compendium. Lucrum und emolumentum bezeichnen den Gewinn in jedwedem Lebensverhältnisse; lucrum [von lucar, locare] den selbstverdienten und errungenen Gewinn, im Ggs. von damnum; Cic. Finn. V, 30 etc., wie κέφδος; emolumentum [von molere] den ohne eignes Zuthun zufallenden Vortheil, im Ggs. von detrimentum; Cic. Fin. I, 16, wie ἀφέλημα; — dagegen quaestus und compendium den Erwerb im Bereich des Handels, und zwar quaestus mehr den fortdauernden, im Gange bleibenden Verdienst, im Ggs. von sumptus; Cic. Parad. VI, 3. Hor. Sat. I, 2, 19, wie χοηματισμός; compendium mehr den einzelnen gewinnreichen Profit, im Ggs. von dispendium. (V, 257.)

# Luctus s. dolor.

Luculentus. Illustris. Luculentus heisst, was sich sehen lassen kann und das Licht nicht zu scheuen braucht, synonym mit probabilis, ordentlich; dagegen illustris [von λεύσσω], was sich sehen lässt, in die Augen fällt und Strahlen verbreitet, synonym mit excellens. Daher enthält luculentus niemals ein emphatisches Lob. Cic. Off. III, 14, 60. Hoc quidem satis luculente, d. h. das lässt sich hören! Und Finn. II, 5, 15. Cum Graece

ut videor luculenter sciam, ohne Anmassung, so wie sic satis. (II, 84.)

Lucus s. silva.

Ludio s. actor.

Ludus. Schola. Ludus ist eine niedere Schule für Knaben, welche lernen sollen und müssen; schela eine höhere Schule für Jünglinge und Männer, welche lernen wollen. Der ludus setzt discipulos, ludimagistrum und Schulzucht, die schola dagegen auditores, doctorem und eine academische Behandlung voraus. (VI, 203.)

Ludus. Lusus. Ludicrum. Jocus. 1. Ludus | Stamm von λοίδορος | bedeutet das Spiel in objectivem Sinn, insofern es für den Menschen zu seiner Unterhaltung vorhanden ist; lusus dagegen in subjectivem Sinn, insofern er selbst das Spiel treibt und hervorbringt; ferner bezeichnet ludus das Spiel als Mittel zur Erholung, im Ggs. der Anstrengung, lusus aber als ein kindisches, nichtiges Treiben, im Ggs. der reellen Beschäftigung. Plin. Ep. IX, 33, 3. Pueri quos otium ludus que sollicitat verglichen mit IX, 25. Lusus et ineptias nostras legis. Oder Cic. Flacc. 5, 12. Graeci quibus jusjurandum jocus est, testimonium ludus, d. h. für die es eine Kleinigkeit ist, ein falsches Zeugniss abzulegen, vgl. mit Sen. Contr. I. 2. Piratas .. quibus omne fas nefasque lusus est, d. h. für die der Unterschied zwischen Recht und Unrecht nur eine leere Spielerei mit Worten ist.

- 2. Der Plur. ludi nimmt die specielle Bedeutung von öffentlichen Schauspielen an und erhält in diesem Sinn einen besondern Singular in ludicrum.
- 3. Ludus und lusus haben mehr einen negativen Character, wie bloser Zeitvertreib und Zerstreuung, als Mittel gegen die Langeweile; dagegen jocus mehr einen positiven, wie Scherz und Spass, als eine Aeusserung der Laune und des Witzes. Der ludens will blos von Anstrengung frei sein, nichts ernstes treiben und sich erholen; der jocans will im Gebiete des Scherzes eben so thätig sein, wie andere im Gebiete des Ernstes. (II, 33.)

Lues. Contagium. Postilentia. Postis. Per-Exitium, Interitus, Exitus, [Stamm von louisc] bezeichnet die Seuche ganz allgemein als einen unreinen Krankheitsstoff, contagium [von contingere? oder zararyzen? ] als eine ansteckende. pestilentia zugleich als eine im Lande herrschende Krankheit, u. speciell als die eigentliche Pest. Sall. Cat. 10. Post ubi contagia quasi pestilentia invasit. Plin. H. N. XXIII, 28. Laurus folia pestilentiae contagia prohibent. Lucan. VI, 89. Fluidae contagia 2. Pestis gebrauchen nur die Dichter für die Pest selbst; sonst bezeichnet es, wie exilium und pernicies [von necure], allgemeiner das Verderben, ohne Bezug auf Krankheit; aber pestis wird regelmässig als Concretum gebraucht, exitium und pernicies als Abstracta. Sen. N. Q. III. pr. Philippi aut Abexandri .. qui exitio gentium chari non minores fuere pestes mortalium quam 3. Pernicies hat active Bedeutung und bezeichnet das Verderben lebender Wesen durch Mord: exitium dagegen passive und bezeichnet das Verderben auch lebloser Gegenstände durch Vernichtung; end-Reh interitus hat wie exitus neutrale Bedeutung, das Verderben lebendiger oder lebloser Gegenstände durch Untergang. Tac. Ann. XIV, 65. Poppuea non nisi in perniciem uxoris nupta; postremo crimen omni exitio gravius. Und II, 68. Cic. Cat. IV, 3. Cum de pernicie populi Romani, exitio hujus urbis cogitarit. Rull. II, 4, 10. Extremi exitiorum exitus.

4. Exitum ist ein gewaltsames, exitus ein natürliches Ende. Cic. Rull. II, 4, 10. Qui civitatum afflictarum perditis jam rebus extremi exitiorum solent esse exitus ist gleichsam der letzte Odemzug eines vernichteten Staates, wie Verr. V, 6, 12 Exitus exitiales. (II, 62. III, 176.)

Lumen. Lux. Lumen [λευσσόμενον] ist der erleuchtende Lichtkörper, wie φέγγος; lux [λευκή] die susgeströmte Lichtmasse, wie φάος. Clo. Finn. III, 14, 45. Ut obscuratur et offunditur luce solis lumen lucernae. Curt. VIII, 2, 21. Sed aditus specus accipit lucem; interiora nisi allato lumine obscura sunt. Cic. Acadd. IV, 8, 28, Si ista vera sunt, ratio omnis tollitur, quasi quaedam lux lumenque vitae d. h. die Vernunft allein ist an und in sich hell und licht, und verbreitet zugleich Helle und Licht über das Leben. Auch in tropischem Sinne bedeutet lumen die Auszeichnung, lux nur die Klarheit. Cicero nennt Man. 5 Korinth Graeciae totius lumen, aber Catil. IV, 6 Rom lucem orbis terrarum; nämlich Korinth wird mit einem flimmernden Lichtpunkt verglichen, Rom aber diejenige Stadt genannt, in Vergleich mit welcher alle andern Städte nur im Dunkel liegen. (II, 66.)

Luridus 8. luteus.

Lustrum 8. lacuna.

Lusus 8. ludus.

Luteus. Gilvus. Helvus. Flavus. Luridus. Luteus [von λωτός] bezeichnet das eigentlichste Gelb, z. B. der Eidotter; gilvus [ἀγλαός] und helvus [gelb] ein dunkleres, dem Roth ähnelndes, das des Honigs; flavus und luridus aber ein helleres, dem Weiss ähnelndes, und zwar flavus [von φλεύω, blau] ein glänzendes, schönes, das des blonden Haares; luridus [von χλωρός] ein blasses, unangenehmes, das des bleichen Todes.

Lutum. Limus. Coenum. Sordes. Squalor. Paedor. Situs. Stercus. Fimus. Oletum. Merda.

1. Lutum, limus, coenum bezeichnen gemeinsam eine Unreinigkeit als Stoff und zwar feuchter Art; lutum [Stamm von λύθρον, Lusche] ist der Strassenkoth, wie πηλός; limus [λειβόμενος, Schleim] der Flussschlamm, wie ιλύς; coenum [Stamm von cunire] der Sumpfmoor, Morast, wie βόρβορος. Tac. Ann. I, 63. Caetera limosa, tenacia gravi coeno aut rivis incerta erant; — dagegen sordes, squalor, paedor, situs Unreinigkeiten als Form und zwar trockener Art; sordes [von ἄρδα], oppos. splendor, durch Armuth oder Knickerei und Gemeinheit, z. B. verbrauchte Kleider, wie ģύπος; squalor [von σκίλλω], oppos. nitor, durch Mangel an Bildung und ästhetischem

Sinn, z. B. ungekämmtes Haar, wie αὐχμός; paedor [von ψοῦθος], oppos. munditiae, durch Verwahrlosung des Körpers, z. B. durch paediculos, Ungeziefer, Krätze etc., wie πίνος; situs [ἄσις], oppos. usus, in Folge langen Nichtgebrauchs, z. B. durch Schimmel, Rost etc., wie ἄζη. Daher die verschiedenen Formen der Adjectiva lutosus, limosus, coenosus, d. h. voll lutum etc.; aber sordidus, squalidus, paedidus, d. h. den sordibus etc. ähnlich, und in der Umschreibung oblitus luto, limo, coeno, aber obsitus sordibus, squalore, paedore.

[von Dreck, τάργανον] bezeichnet den Mist von seiner hässlichen Seite, als Unflath, wie κόπρος; dagegen fimus [opimus?] von seiner nützlichen Seite, als Dünger.

3. Für die ekelhaften Excremente ist coenum der allgemeinste Ausdruck; oletum bezeichnet die menschlichen, merda [µivθoς] die thierischen Excremente. (II, 37.)

Lux s. lumen.

Luxus. Luxuria. Luxus bedeutet die Ueppigkeit als Handlung oder Zustand, bisweilen sogar ganz objectiv einen Gegenstand der Ueppigkeit; luxuria dagegen immer subjectiv als Neigung und Gesinnung, als Desiderativum von luxus. Sen. Ir. I, 11. Animis delicias, luxus, opes ignorantibus; und gleich darauf: Opinionem luxuriae segnitiaeque. Sall. Cat. 13. Romani famem aut sitim.. luxu antecapere d. h. durch Vergnügungskünste, verglichen mit Jug. 90. Luxuria atque ignavia pessimae artes d. h. die Vergnügungssucht. (II, 23.)

Lymphatus s. amens.

# M.

Macellum s. luniena. Maceria s. murus. Madidus s. udus. Magnopere s. perquam. Macer s. exilis. Macula s. vitium. Magister s. doctor. Magnus. Grandis. Amplus. Ingens. Immanis. Vastus. 1. Magnus, grandis und amplus bezeichnen eine anständige, ingens, immanis und vastus eine auffallende Grösse. Sen. Ir. I, 16. Nec enim magnitudo ista est sed immanitas. Cic. Lael. 26.

2. Magnus [von μέγα, mactus, Macht] bedeutet die Grösse ohne allen Nebenbegriff, oppos. parvus, wie μέγας; dagegen grandis [gross!] mit dem Nebenbegriff der inneren Kraft und Grossartigkeit, oppos. exilis Sen. Ep. 100; subtilis Quintil. XII, 10, 58; tumidus ebend. §. 80. minutus Cels. II, 18; exiguus Quintil. XI, 3, 15; endlich amplus [Adj. von ambi] mit dem der äusseren Ansehnlichkeit und des imposanten Eindrucks.

3. Ingens [ἄγονος] bedeutet die übermässige Grösse blos als eine ausserordentliche, wie ἄπλετος; immanis [ἀμήχανος] aber als eine furchterregende, wie πελώριος; vastus [von vagus?] als eine unförmliche Erscheinung, wie ἀχανής. (III, 228.)

Mala. Maxilla. Gena. 1. Mala [von μέμαχα, oder von mandere] bedeutet die obere, maxilla die untere Kinnlade. Cels. Med. VIII, 1. 2. Mala bezeichnet den Backen, als gewöhnlicher Ausdruck und in blos physiologischer Beziehung; gena [Kinn, Stamm von γέννς] aber die Wange, als alterthümlicher, gewählter Ausdruck, und mit ästhetischer Nebenbeziehung. (VI, 208.)

Male dictum. Probrum. Convicium. Maledictum ist jede Aeusserung, die einem andern schaden
und entweder durch Verfluchung Unglück, oder durch
Verbalinjurien Schande über ihn bringen soll, wie κακηγορία; probrum [von προφέρω] die Schmähung, wie
ὅνειδος, wenn das letztere in Form von Sätzen und ehrenkränkenden Behauptungen; convicium [καταικία] das
Schimpfwort, wie λοιδορία, wenn es mit einzelnen Wörtern und ehrenkränkenden Benennungen geschieht.
Z. B. fur! ist ein convicium, dagegen fur es ist ein probrum; beides ist ein maledictum. (IV, 198.)

Malefactum, mak ficium s. delictum.

Malitia. Malignitas. Malevolentia. Malus. Nequam. Pravus. 1. Malitia bezeichnet die Schlechtigkeit, welche sich in der Liebe zu Lug und Trug zeigt, aus Gewissenlosigkeit; malignitas die Missgunst, eine Selbstsucht, welche das Gute dem anderen missgönnt und nur sich selbst gönnt, aus allgemeinem Egoismus; malevolentia das Uebelwollen, welches einem andern lieber etwas Böses als Gutes gönnt, aus persönlicher Abneigung. Die malitia ist eine strafwürdige Denk- und Handlungsweise, weil sie die Sicherheit der Gesellschaft gefährdet; die malignitas aber eine verächtliche Gemüthsart, weil sie auf Mangel an Menschenliebe hinweist; die malevolentia endlich eine hassenswürdige Eigenschaft, weil sie der Schadenfreude verwandt ist. (III, 69.)

2. Malus homo ist ein moralisch schlechter Mensch, nequam aber ein nichtsnütziger, dessen Fehlerhaftigkeit sich in der Abneigung gegen nützliche Arbeit und in der Neigung zu losen Streichen zeigt, wie Taugenichts, opp. frugi. Plaut. Pseud. I, 5, 53. Cic. Font. 13. Or. II, 61. Finn. II, 8. Sen. Contr. III, 21; pravus [περαῖος] endlich ein Mensch mit fehlerhafter Richtung, in physischer oder intellectueller oder moralischer Hinsicht; opp. rectus. Plaut. Bacch. III, 3, 8. Cic. Finn. II, 8. Acadd. I, 10. — Quintil. VIII, 3, 48. Nec parricidam nequam dixeris hominem, nec meretrici forte deditum ne farium; quod alterum parum, alterum nimium est. Afric. ap. Gell. VII, 11. (I, 62.)

Malignitas s. invidia.

Mamma. Mamilla. Uber. Papilla. 1. Mamma und uber bezeichnen die Brust am weiblichen Körper, und zwar mamma [μάμμη, Abstumpfung von mamilla] bezeichnet den sichtbaren Busen als einen fleischigen Theil, besonders des weiblichen Körpers; dagegen uber [οὐαρόν] die nährende Brust als den mit Milch gefüllten Busen, der sich blos am weiblichen Körper vorfindet, wie οὖθαρ.

2. Papilla und manilla bezeichnen die Brustwarze, welche dem männlichen Geschlecht mit dem weiblichen gemein ist, und zwar papilla [Redupl. von πάλλα] mit Hinsicht auf ihre ballenartige Gestalt, daher ohne Unterschied die männliche und die weibliche Warze, wie μαζός; mamilla [Redupl. von ἀμέλγω] mit Hinsicht auf ihre Bestimmung zum Säugen, und eigentlich wohl nur die weibliche, wie τίτθη und Zitze. (IV, 133.)

Manare s. fluere. Mancipare s. vendere. Mancipium s. servus. Mandare s. jubere.

Mane. Crepuscule. Diluculo. Mane [Stamm von μηνύειν] bedeutet morgens, im ersten Stadium des hellen Tages, im Ggs. der Nacht und der Vormittagsstunden, wie ὄρθφ; crepusculo [von creperus, κρύψαι] aber in der Dämmerung, im Ggs. des ganz hellen Tages, wie ἤρι; diluculo endlich im Zwielicht, im Ggs. der ganz dunkeln Nacht, wie λυκόφως.

Manere. Morari. Tardare. Detinere. 1. Manere [von μένειν] bezeichnet das Bleiben, im Ggs. des Fortgehns; dagegen morari [Stamm von βραδύς] das Verweilen, als Unterbrechung einer Bewegung, im Ggs. des Weitergehns. Cic. Sen. 23. Commorandi natura deversorium nobis, non habitandi dedit. Daher in Tac. H. H., 48. Irent propere neu remanendo iram victoris asperarent die Lesart remorando den Vorzug verdient.

2. Morari aliquem heisst jemand durch Verhältnisse zum freiwilligen Aufenthalt bewegen, wie διατρίβειν; tardare [stärzen] durch Schwierigkeiten von der Beschleunigung seines Wegs abhalten, wie βραδύνειν; detinere durch Gewalt am Weitergehn hindern, wie κατέχειν. Tardare hat meist die Handlung, detinere die Person, morari beides zum Object. (III, 298.)

Manere Exspectare. Praestolari. Opperiri.

1. Manere [von µévew] bezeichnet nur einen physischen Act, wie warten und dableiben, bis etwas geschehn ist; dagegen exspectare, praestolari und epperirieinen psychischen Act, wie erwarten, und mit Bewusstsein auf etwas oder jemand warten.

2. Exspectare bezeichnet das Erwarten zunächst als einen blosen geistigen Act, als ein Gefühl ohne practische Beziehung oder Nebenbedeutung; dagegen praestolari und epperiri mit dem Nebenbegriff, dass der Wartende nach dem Eintreffen des erwarteten Gegenstandes handeln 3. Der praestolans [von παραστέλλεσθαι] wartet auf eine Person, der er sich zu Diensten stellen und aufwarten will; der opperiens aber auf ein Ereigniss. von welchem er sich nicht überraschen lassen will. Der praestolans steht in einem subordinirten Verhältniss zu dem Erwarteten, der opperiens aber in einem coordinirten, als Freund oder Feind. Endlich ist praestolari ein prosaischer, opperiri ein dichterischer oder wenigstens gewählter Ausdruck. Für die deutsche Unterscheidung von warten und harren, des ruhigen, leidenschaftslosen, und des gespannten, ungeduldigen Entgegensehens haben die Lateiner keine entsprechenden Synonyma. (III, 57.)

Manifesto s. aperire.

Manicae s. vincula.

Mannus s. equus.

Mansuetudo. Clementia. Mansuetudo [von manui suetus] ist die Sanftmuth und Grossmuth des Menschen und Privatmannes, der für erlittene Kränkung keine Rache übt, im Ggs. von iracundia; dagegen clementia [von ἀκαλὸς, κηλεῖν und mens] die Gnade und Menschlichkeit des Machthabers oder des Richters, der über den Uebelthäter die verdiente Strafe nicht verhängt, im Ggs. von crudelitas. Sen. Clem. 2. Cic. Lig. 3. Att. VIII, 9. Plin. Pan. 3. (V, 11.)

Mansuetus s. cicur. Manubiae s. praeda.

Mare. Aequor. Pontus. Pelagus. 1. Mare [Stamm von μύρω] bedeutet das Meer als Wassermasse; im Ggs. von terra und aër, wie ἄλς, θάλασσα; aequor, pelagus und pontus aber hinsichtlich seiner Dimension en; und zwar aequor und pelagus die horizontale Dimension, die Meeresfläche, wie πέλαγος, wovon πελαγίζειν,

d. h. überschwemmen; pontus [von πεσεῖν, πίτνειν] aber die perpendiculare, die Meerestiefe, wie πόντος, wovon ποντίζειν, d. h. versenken. Colum. VIII, 17. Ut in solo piscinae posita libella septem pedibus sublimius esset maris aequor. Ovid. Met. II, 872. Mediique per aequora ponti fert praedam. 2. Aequor [von aequus] bezeichnet die Meeresfläche in blos physischer Beziehung, dagegen pelagus [von πλάξ, flach] mit dem Nebenbegriff der grossen Ausdehnung und Unendlich keit der Meeresfläche. (IV, 72.)

Margo. Ora. Margo [Mark, ἀμέργων] bedeutet den Rand, die natürliche Gränze einer Fläche, zunächst nur als mathematische Linie gedacht, und nur uneigentlich auch mit Inbegriff des äussersten Theiles der Fläche selbst, der Einfassung; dagegen ora [ὧα, οὖρος, ὅρος] den Saum, d. h. die künstliche Einfassung der Fläche, meist des Schmuckes wegen, die desshalb selbst nothwendig einen Raum einnimmt. Desshalb sagt man ora togae, aber nicht margo, und umgekehrt margo fluminis und ripae, wenn die Uferlinie mit Ausschluss des Gestades bezeichnet werden soll. (III, 212.)

Marita s. femina. Mas s. homo.

Matrimonium s. conjugium.

Maxilla s. mala. Meare s. ire.

Mederi. Medicari. Sanare. Medicamen. Medicina. Remedium. 1. Mederi und poetisch medicari [μέδων] bezeichnet das Heilen als die Handlung des Arztes, der mit menschlicher Theilnahme, Klugheit und Kunst heilt, synonym mit curare, wie ἰᾶσθαι; sanare [versöhnen] aber als die Wirkung der Arznei, welche auf mechanische Weise das Kranke wieder gesund macht, synonym mit restituere, wie ἀκεῖσθαι.

2. Medicamentum heisst das Arzneimittel hinsichtlich seiner materiellen Substanz, wie es vom Apotheker bereitet wird, wie φάρμακον; medicina hinsichtlich seiner Heilkraft, wie es vom Arzte verordnet wird; beides mit Bezug auf eine Krankheit; dagegen remedium jed-

wede Abhülfe für ein vorhandenes Uebel, wie axos. Cic. N. D. II, 53. Medicamentorum salutarium plenissimae terrae vergl. mit Divin. II, 51. Quam a medico petere medicinam. (V, 198.)

Meditari s. cogitare.

Medius. Modicus. Mediocris. Medius [μέσος] ist rein local, wie mittel, der absolute Positiv von mittlere, im Ggs. der Extreme; modicus [von müssen] ist quantitativ mit Bezug auf Zahl und Grösse, wie mässig, im Ggs. des Uebermaasses; mediocris qualitativ mit Bezug auf den Werth, wie mittelmässig, im Ggs. der Auszeichnung; daher ist modicae facultates idéntisch mit mediocre ingenium. Cic. Rep. II, 31. Haud mediocris vir fuit, qui modica libertate populo data facilius tenuit autoritatem principum. (V, 202.)

Medius dies s. meridies. Mejere s. mingere.

Membrum. Artus. Membrum [Redupl. von μέρος] bedeutet das Glied des Körpers selbst, wie μέλος und κῶλον; dagegen artus [ὁέθος, ἄρθρον] eigentlich nur das Gelenk des Gliedes, wie ἄρθρον und ἄψος. Senec. Contr. II, 13. Differebatur distortis articulis; nondum in sua membra artus redierant. Virg. A. V, 422. Magnos artus membrorum. Quintil. Decl. ult. Ut per singulos artus membra laxaret. Ferner bezeichnen membra die sämmtlich en Glieder, mit Einschluss des Kopfes und Rumpfes, als Theile des Körpers; dagegen artus nur die Extre mitäten, welche durch commissuras mit dem eigentlichen Körper, d. h. Kopf und Rumpf, zusammenhangen. Gell. N. A. I, 14. (IV, 150.)

Meminisse. Reminisci. Recordari. Meminisse bedeutet die Erinnerung als einen Zustand des Geistes, wie μεμνῆσθαι, insofern man etwas im Gedächtniss behalten hat und noch weiss, ohne es je vergessen zu haben, ähnlich wie memorem esse; dagegen reminisci und recordari dasselbe als einen Act des Geistes, insofern man etwas, was aus den Gedanken bereits verdrängt war, wieder vor

die Seele führt, wie arauurhozeoga. Aber reminisci. wieder inne werden, bezeichnet diesen Act als einen momentanen, wie in memoriam revocare; dagegen recordari als einen andauernden, wie revocata in memoriam contemplari. Cic. Lig. 12, 35. Equidem, cum tuis omnibus negotiis interessem, memoria teneo, qualis T. Ligarius, quaestor urbanus, fuerit erga te et dignitatem tuam; sed parum est, me hoc meminisse; spero etiam te, qui oblivisci nihil soles, nisi injurias, quoniam hoc est animi, quoniam etiam ingenii tui, te aliquid de hujus illo quaestorio officio cogitantem, etiam de aliis quibusdam quaestoribus reminiscentem recordari. Diese Stelle zeigt, dass memoria tenere nur eine Umschreibung von meminisse ist; zweitens giebt sie ein Beispiel, wie das recordari eine Folge des reminisci sein kann, aber nicht umgekehrt; denn beide verhalten sich ähnlich, wie intueri und conspicere. Cic. Sen. 21. Pueri ... ita celeriter res innumerabiles arripiunt, ut eas non tum primum accipere videantur, sed reminisci et recordari; es hätte hinzusetzen können: quae non satis meminerint, sed in aliquantum temporis obliti sint. Tusc. I, 24, 58. Animus, quum se collegit atque recreavit, tum agnoscit illa reminiscendo; ita nihil aliud est discere, quam recordari. Senec. Ep. 100. Magis reminiscor quam teneo. (I, 166.)

Menda, mendum s. vitium.

Mendicitas s. paupertas.

Mens s. anima.

Mercari s. emere.

Mercenarii Operarii. Operae. Mercenarii heissen die Tagelöhner, sofern sie nicht im eigenen Interesse, sondern nur für Bezahlung arbeiten, im Ggs. des Eigenthümers, der den Nutzen hat; dagegen operarii und operae, sofern sie eine blos mechanische Arbeit für den andern zu verrichten übernehmen, im Ggs. des Chefs, der die Idee angiebt. Die mercenarii stehen der Gesinnung, die operarii der Kunst nach auf einer niedrigeren Stufe. (VI, 217.)

Merces s. praemium. Mercimonium s. merx. Merda s. lutum.

Merere. Dignum esse. Mereri. und mereri [μείρεσθαι] setzt eine Thätigkeit voraus, wie verdienen; dagegen dignum esse [von decet, δίκη] nur eine Eigenschaft, wie würdig sein. ist gewöhnlich ein Transitivum, wie verdienen, und wird mit einem Accusativ oder Finalsatz verbunden; dagegen mereri ein Intransitivum, und wird, wie sich verdient machen, mit einem Adverbium verbunden. Cic. Rosc. Com. 15. Fructum, quem meruerunt, retribuam vergl, mit Catil. II, 2, 4. Si illum ut erat meritus, morte mulctassem. Caes. B. G. VI, 5 mit B. Civ. III, 53. Suet. Cal. 40 mit Aug. 56. 3. Merere als Intransitivum oder ohne ein Object bedeutet dienen, als Kriegsmann, durch Ellipse von stipendia; dagegen mereri als Transitivum oder mit einem Object bedeutet sich etwas verdienen, d. h. erwerben, oder sich etwas zuziehn, ohne dass die Würdigkeit hervorgehoben wird. (V, 213.)

Meretrix s. pellex.

Meridies. Medius dies. Meridies bezeichnet die Mittagsstunde, als einen Zeitpunkt, der den Vormittag vom Nachmittag trennt; medius dies aber die Mittagszeit, als einen Zeitraum, der zwischen der Frühund Abendzeit liegt.

Merus s. purus.

Merx. Mercimonium. Merx heisst die Waare, insofern sie schon factisch Gegenstand des Handels ist, mercimonium aber, insofern sie es werden kann als Waarenstoff. Tac. A. XI, 5. Nec quidquam publicae mercis tam venale fuit vergl. mit XV, 38. Mercimonium quo flamma alitur.

Metiri. Metari. Dimetiri. Dimetari. 1. Metiri bedeutet einen Raum ausmessen, um seine Grösse zu kennen; metari dagegen, den ausgemessenen Raum abstecken, um ihn andern kenntlich zu machen durch Zeichen. 2. Mit dimetiri und dimetari wird noch besonders das Ausmessen und Abstecken der Unterabtheilungen angedeutet; demnach bezieht sich metari castra blos auf den Umfang der Verschanzungen; wenn aber Liv. VIII, 38 lieber locum castris dimetari sagt, so deutet er ausdrücklich an, was sich sonst von selbst versteht, dass auch die principia, das praetorium etc. innerhalb des Lagers abgesteckt sei. (II, 169.)

Metuere s. vereri. Micare s. lucere.

Mingere. Mejere. Mingere [õulger] ist wie harnen der medicinische und anständige Ausdruck für eine natürliche Handlung, bei Cels. IV, 20; mejere wie pissen der komische und niedrige Ausdruck für eine obscöne Handlung; bei Martial. Ep. III, 78. (VI, 220.)

Minime s. neutiquam. Minister s. servus. Minutus s. parvus.

Misereri. Miserari. Miseret me. 1. Misereri heisst Mitleid fühlen im Herzen, wie bemitleiden und ελεεῖν; dagegen miserari Mitleid äussern, mit Worten, wie bedauern und ολατείρειν. Für das Erbarmen, d. h. thätiges Mitleid zeigen, haben die Lateiner kein besonderes Wort.

2. Mit misereor tui wird das Mitleid als ein Act des freien Willens dargestellt und damit der Edelmuth des Mitleidigen geschildert, wie mit: ich erbarme mich dein; dagegen mit miseret me tui als ein Leiden, dem man nicht widerstehen kann, wobei alles moralische Verdienst hinwegfällt und die Grösse des fremden Unglücks desto stärker hervortritt, wie in: es erbarmt mich dein. Denn miserere ist ein Causativum, wie ολατίζειν. (II, 171.)

Miseria s. infortunium.

Missile. Hasta. Lancea. Iaculum. Verutum Tragulum. Pilum. *Missile* ist der allgemeinste Name für jede Waffe zum Fernkampf, Speer und Pfeil; hasta und laucea dienen zum Stossen und Werfen, der Spiess; hasta [Stamm von  $\sigma_{\chi}a\sigma_{\tau}\eta_{\rho}o\nu$ ,  $\sigma_{\chi}\dot{\alpha}\zeta\omega$ ] als ächtrömische Waffe,  $\delta\delta\rho\nu$ ; lancea [Schlange] als ausländische, angeblich suevische,  $\lambda\delta\gamma\chi\eta$ ; pilum, jaculum, verutum mehr blos zum Werfen, der Wurfspiess; jaculum als allgemeinster Ausdruck, mit Einschluss des Jagdspiesses,  $\beta\ell\lambda\rho\varsigma$ ; verutum [von  $\delta\rho\nu\chi\dot{\eta}$ ] und tragulum [ $\tau\rho\dot{\omega}\gamma\lambda\eta$ ] speciell als militärischer Wurfspiess,  $\dot{\alpha}\kappa\omega\nu$ ; pilum [von  $\pi\ddot{\eta}\lambda\omega$ ] singulär als der eigenthümliche Wurfspiess der römischen Legionssoldaten. Liv. IX, 19. Romano pilum haud paulo quam hasta vehementius ictu missuque telum.

Mitis. Lenis. Placidus. Mitis [geschmeidig] heisst mild, im Ggs. von acerbus, wie μείλιχος; lenis [von lana? oder von goth. latjan, lassus?] gelind, im Ggs. von vehemens, wie πρῶος; placidus [von flach] sanft, im Ggs. von turbidus, wie ἤπιος.

Mittere. Legare. Amittere. Dimittere. Omittere. 1. Mittere [μεθεῖναι] ist der generelle Begriff, wie schicken, legare [von λέγω] aber mit specieller politischer Bedeutung, wie abordnen. Der missus erscheint als Diener oder Bote, der legatus als Reprä-2. Amittere und dimittere heisst etwas aus der Hand lassen, was man bereits im Besitz hatte, und zwar amittere wider Willen, wie verlieren, dimittere nach gemachtem Gebrauch, wie entlassen; dagegen omittere etwas an sich vorbei gehn lassen, ohne es in Besitz zu nehmen. Und bestimmter: Amittimus inviti et casu, omittimus volentes et sponte. Daher heisst amittere occasionem eine Gelegenheit verabsäumen und darum sie nicht benutzen können, aus Fahrlässigkeit; dagegen omittere auf ihre Benutzung verzichten und sie nicht benutzen wollen, aus Geringschätzung. Und vitam amittere heisst sein Leben verlieren, omittere aber, es aufopfern. (III, 285.)

**Moderatus,** Modestia s. modus. M**odicus s. m**edius. Modo-modo. Nunc-nunc. Modo-modo solke eigentlich nur bei Handlungen der Vergangenheit und Zukunft, nunc-nunc nur bei Handlungen der Gegenwart stehn. Dieser Unterschied ist verwischt, doch hat nunc-nunc, wie jetzt-jetzt, eine lebhaftere Farbe und gehört der Poesie oder der höheren Prosa an; modo-modo, wie bald-bald, ist der eigentliche prosaische Ausdruck, dessen sich Cicero jederzeit bedient. (IV, 276.)

Modo s. nuper.

Modus. Modestia. Moderatio. Temperatic. Continentia. Abstinentia. 1. Modus in ethischem Sinn bezeichnet das μέτριον oder den Inbegriff des μηδέν ayar an sich in objectiver Beziehung; modestia und moderatio in subjectiver, und zwar modestia das Gefühl für diesen modus, und moderatio die Handlungsweise nach diesem Gefühl. 2. Moderatio ist die Mässigung, sofern sie Sache des Verstandes, der Berechnung und der Reflexion ist; der prudentia verwandt; temperatio aber und temperantia ist eine Eigenschaft, welche den ganzen Menschen durchdringt und sein ganzes Wesen veredelt; der sapientia verwandt. Die moderatio setzt, wie die Selbstbeherrschung, noch einen Kampf der Leidenschaften mit der Vermunft voraus, in welchem letztere obsiegt; bei der temperatio aber ist, wie bei der Seelenruhe, die Vernunft bereits im Besitz der Oberherrschaft, gleichviel ob durch Natur oder sittliches Ver-Temperatus, temperatio bezeichnen blos eine löbliche Eigenschaft, welche auch Dingen zukommen kann; dagegen temperans, temperantia eine Tugend, deren blos vernünftige Wesen fähig sind.

- 4. Moderatio ist die Mässigkeit im Handeln, opp. cupiditas; dagegen continentia die Mässigkeit im Geniessen, opp. libido; Cic. Cat. II, 11, 25. Verr. IV, 52.
- 5. Continentia bezeichnet die Herrschaft über die sinnlichen Begierden, die Enthaltsamkeit; abstinentia die über das Gelüsten nach fremdem Eigenthum, die strenge Rechtlichkeit; die Uebersetzung durch Un-

eigennützigkeit ist minder genau, weil diese Tugend nur von der Moralität, die abstinentia aber schon von der Legalität gefordert wird. Quintil. V, 10, 89. Cic. Sext. 16.
6. Die modestia scheut die Ueberschreitung des rechten Maasses aus Rücksicht auf die Sittlichkeit selbst, welche den modus vorschreibt; dagegen die verecundia und reverentia aus Rücksicht auf Personen, denen der verecundus zu missfallen besorgt und der reverens Achtung schuldig zu sein glaubt; endlich der pudor aus Rücksicht auf sich selbst, um sich nicht der Verachtung blos zu stellen. Varro ap. Non. Non te tui saltem pudet, si nihil mei revereare. Terent. Phorm. I, 5, 3 oder II, 1, 3. Non simultatem meam revereri? Saltem pudere? (II, 203.)

Moenia s. murus. Moestitia s. dolor.

Moles. Onus. Pondus. Gravitas. Moles und onus bezeichnen die Schwere eines Gegenstandes von ihrer nachtheiligen Seite, und zwar moles [von μῶλος oder μόχλος] absolut als Schwerfälligkeit, sofern er durch seine Grösse unbequem zu bewegen ist, wie ὄγκος; aber onus relativ als Druck, sofern er einen Tragenden belästigt, wie Last, φόρτος; dagegen pondus [von pendere] von ihrer achtungswerthen Seite, als Macht und Kraft, wie Gewicht, ἄχθος; endlich gravitas [von γεραός] vereinigt beide Beziehungen und bezeichnet bald die lästige Schwere, bald die wirksame Gewichtigkeit, wie βάρος. (IV, 223.)

Molestia s. labor. Moliri s. audere. Monere s. hortari. Moneta s. pecunia.

Mons. Jugum. Mons [von minari, eminere] bezeichnet den Berg mit Hinsicht auf die Höhen dimension, wie öçoc; dagegen jugum auf die Breiten- und Längendimension, nämlich bald die oberste Wölbung des Berges, welche, je nachdem sie mehr flach oder spitzig ist, noch bestimmter entweder dorsum oder cacumen heisst, im Ggs. von radices montis; bald aber auch die Aus-

läufer eines Berges und besonders die Höhen, durch welche verschiedene Berge zu einem Gebirge oder Höhenzug verbunden werden, im Ggs. von mons selbst. Liv. XXII, 18. Sub jugo montis proelium fuit vergl. mit XLI, 18. Petilius adversus Balistae et Leti jugum, quod eos montes perpetuo dorso conjungit, castra habuit. Oder Tac. G. 10 mit 43 und Agr. 10. Oder Virg. Ecl. V, 76 mit Ovid. Met. IV, 657. (V, 225.)

Monstra s. auguria. Monstrare s. ostendere.

Morari s. tardare. Morbidus, Morbus s. aeger.

Morigerari s. parere. Morosus s. austerus.

Nex. Mors. Letum. Obitus. Interitus. Perire. Oppetere. Demori. Intermori. Emori. 1. Mors und letum bezeichnen den natürlichen Tod; aber mors | μόρος, Mord | der gewöhnliche Ausdruck in blos physischem Sinn, als den Weg zur Verwesung, wie θάνατος; letum [von λαχεῖν, λάχεσις] der gewählte und feierliche Ausdruck, als das Todesloos, wie οίτος: dagegen nex [Stamm von νεκρός] einen gewaltsamen Tod, als Passivum von caedes. letum, nex sind eigentliche, dagegen obitus und interitue nur euphemistische Ausdrücke. Obitus der Hinscheid bezeichnet wie exitus einen natürlichen, dagegen interitus der Untergang samt perire gewöhnlich, wie exitium, einen gewaltsamen Tod. Plin. Ep. III, 7. Silius ultimus ex Neronianis consularibus obiit, quo consule Nero periit. Plaut. Epid. III, 4, 56. Malo cruciatu pereas, atque obeas cito. stellt den Tod als Zerstörung und Verderbniss, interire aber als ein Verschwinden dar, so dass genau genommen jenes mehr den Körper, dieses mehr die Seele angeht. Plaut. Capt. III, 5, 32. Qui per virtutem periit, at non interit, d. h., wer einen edlen Tod stirbt, geht nur dem Leibe nach zu Grunde, sein wahres Wesen - hier nicht die Seele, sondern der Name und Nachruhm vergeht nicht." Ferner bezeichnet perire einen schnellen und kräftigen Tod, besonders durch Selbstmord; interire einen langsamen und qualvollen, oder auch einen ruhigen Tod. Tac. Ann. XV, 44. Et pereuntibus Christianis addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent. Serv. ap. Cic. Famm. IV, 5. Si quis nostrum interiit aut occisus est.

- 4. Obire mortem bedeutet das Sterben als ein physisches Ereigniss, sofern man sich dabei ganz leidend verhält; dagegen oppetere als einen moralischen Act, sofern man den Tod wo nicht aufsucht, doch mit Standhaftigkeit und Todesverachtung erwartet.
- 5. Demori bedeutet wegsterben aus einer Gesellschaft und dadurch eine Lücke bewirken, intermorische in bar und für eine Zeit lang sterben, durch Scheintod, wie ἐκθανεῖν; emoriganz sterben, im Gegensatzeines Scheinlebens in Unglück, Sclaverei und Schmach, wie πανδίχως θανεῖν. Cic. Pis. 7. Ut emori potius quam servire praestaret. (III, 182.)

Mos s. consuetudo.

Mucro s. acies.

Mostellum 8. spectrum. Mulcare 8. verberare.

Mulcere. Palpare. Mulcere [μύλλειν, μαλαχός] heisst etwas an sich rauch es streicheln, z. B. die Haare, um sie glatt zu machen; daher tropisch: einen Erzürnten besänftigen, wie καταψῆν; dagegen palpare [ψηλαφᾶν, άπαλός] etwas bereits glattes streicheln, z. B. die blose Haut, um durch die Berührung eine angenehme Empfindung zu erregen; daher tropisch einem schön thun und liebkosen, wie ψηλαφᾶν. (V, 109.)

Mulcta s. vindicta. Mundus s. purus. Munimenta s. murus. Mulier s. femina. Munificus s. largus. Munus s. donum und officium.

Murus. Paries. Moenia. Maceria. Parietinae. Munimenta. 1. Murus [ $\mu o \tilde{\imath} \varphi a$ ,  $\mu \epsilon l \varphi \omega$ ] bezeichnet jedes mauerartige Bauwerk, blos mit Rücksicht auf seine Gestalt, ohne Rücksicht auf seinen Gebrauch, wie Mauer,  $\tau \epsilon \tilde{\imath} \chi o \varsigma$ ; paries [ $\pi \epsilon l \varphi \omega$ , separo] aber speciell die Mauer als Seite eines Gebäudes, wie die Wand, zur Ab-

sonderung der Räume, τοῖχος; moenia [ἀμύνω] die Mauern einer Stadt zum Schutz gegen den Feind, wie περίβολος? maceria die Mauer eines Grundstückes zum Zeichen der Gränze und zur Abwehr der Diebe, die Garten- oder Weinbergsmauer, wie θριγκός. Virg. A. VI, 549. Moenia lata videt triplici circumdata muro. Und Flor. I, 4. Vitruv. VIII, 4. Tac. Ann. XV, 43. Nero instituit, ut urbis domus non communione parietum sed propriis quaeque muris ambirentur. 2. Muri, moenia etc. sind wohlerhaltene Mauern etc., parietinae aber verfallene, wie 3. Moenia bezeichnet die Befestigung der Stadt gegen jeden ersten Angriff, munimenta aber die eigentlichen Verschanzungswerke von Festungen und Lagern, welche selbst einem feindlichen Sturm trotzen können. (V, 350.)

Mutilare. Truncare. Mutilare bezeichnet kleinere Verstümmelungen, z. B. Abbrechen der Hörner, Abschneiden der Finger, Nase etc., truncare aber grössere, z. B. Abhauen der Arme, Füsse, Hände. Die mutilata membra sind abgebrochenen Zweigen und Schossen, die truncata abgehauenen Hauptästen vergleichbar. (IV, 325)

Mutuo s. vicissim. Mutuum dare s. commodare. Mysteria s. arcana.

### N.

Nancisci s. invenire.

Nares s. nasus.

Nasus. Nares. Nasus ist die äussere Nase als vorspringender Theil des Gesichts, wie φίν; nares [ ναφός, Schnörr] die innere Nase als functionirendes Werkzeng des Geruchsinnes, wie μυχτῆρες. (VI, 231.)

Natio s. gens.

Navigium. Navis. Celox. Lembus. Liburna. Scapha. Cymba. Linter. Navigium ist der allgemeinste Ausdruck, wie Fahrzeug; navis [vave, Naue]

ein ordentliches Schiff zu weiteren Fahrten; celox, lembus und liburna sind Boote, die sich bemannen und bewaffnen lassen zum Gebrauch im Kriege; scapha, cymba und linter aber nur Kähne oder Nachen, blos für kleine Strecken und nur zum Ueberfahren bestimmt, und zwar scapha und cymba breiter, in Form von kleinen Barken, linter aber lang und schmal, als ein Einbaum. (VI, 232.)

Necessarius. Propinquus. Cognatus. Consanguineus. Affinis. 1. Necessarius heisst jeder, an den man durch irgend ein dauerndes Verhältniss gebunden ist, durch Geschäftsverhältnisse, als collega, patronus, cliens, oder durch Privatverhältnisse, als familiaris, amicus, wie προςήχοντες; propinquus jeder, mit dem man durch ein Familien verhältniss verbunden ist, ein Verwandter, wie άγχιστεῖς und ἔται, als Gattungsbegriff von cognatus und consanguineus, den Blutsverwandten; affinis der angeheirathete Verwandte oder der Verschwägerte, wie κηδεστής. 2. Cognatio ist die Blutsverwandtschaft von Familiengliedern, wie σύναιμος: consanguinitas die von stammverwandten Nationen, wie συγγενής. Caes. B. G. VII, 32. Hominem summae potentiae et magnae cognàtionis vergl. mit I, 11. Ambarri necessarii et consanguinei Aeduorum. Liv. VII, 9. Suet. Cl. 25. Justin. XVIII, 5. (V, 179.)

Necesse est. Oportet. Opus est. Debere.

1. Necesse est [ἀναγκάζω] bezeichnet eine Forderung der Natur und Nothwendigkeit, wie ἀνάγκη ἐστίν; oportet eine Forderung der Sittlichkeit und der Ehre, wie χρή; opus est [πόθος, optare?] eine Forderung der Klugheit, wie δεῖ. Cic. Orat. II, 25. Jure omnia defenduntur quae sunt ejus generis, ut aut oportuerit aut licuerit aut necesse fuerit. Att. IV, 6. Si loquor de republica quod oportet, insanus, si, quod opus est, servus existimor. Und XIII, 25. Cat. ap. Sen. Ep. 94. Emo non quod opus est, sed quod necesse est; quod non opus est, asse carum est. Und Cic. Or. II, 43.

2. Oportet bedeutet objectiv die moralische Anforderung, die an jemand gemacht wird; debere [δεύεσθαι, δεῖν? oder dehibere?] subjectiv die moralische Verpflichtung, die jemand auf sich hat, wie δφείλειν. Tac. Hist. IV, 7. Accusatores etiamsi puniri non oporteat, ostentari non debere. (V, 323.)

Nectere s. ligare. Nefandus, Nefarius s. scelestus. Nefas s. delictum.

Negare. Infitiari. Infitias ire. Denegare. Pernegare. Recusare. Abnuere. Renuere. Re-1. Negare heisst verneinen aus objectiven Gründen, indem man die Wahrheit vor Augen hat oder zu haben vorgiebt, wie ἀποφάναι, οὐ φάναι; dagegen infiteri, infitiari und infitias ire läugnen, abläugnen, aus subjectiven Gründen, indem das persönliche Interesse auf irgend eine Weise dabei betheiligt ist, wie do-2. Infiteri ist ein obsoleter Ausdruck, νεῖσθαι. infitiari [άνα-φατίζειν] der übliche und allgemeine; infitias [άμφασίας] ire wird nur mit der Negation verbunden und entspricht der Redensart: nicht in Abrede stellen. 3. Negatio heisst die Verneinung, sofern der Hörende durch sie belehrt werden soll, pernegatio oder negitatio, sofern er sich dabei ungläubig zeigt; denegatio, insofern er sich darüber betrüben muss, besonders über eine Fehlbitte. Martial. Ep. IV, 82. Negare jussi, pernegare non jussi. Cic. Phil. XI, 8, 19. In quo maximum nobis onus imposuit, assensero; ambitionem induxero in curiam; negaro: videbor suffragio meo tanquam comitiis honorem amicissimo denegasse.

4. Negare setzt nur eine Frage voraus, eine wirkliche oder mögliche, die verneint wird; dagegen recusare
eine Zumuthung, die zurückgewiesen wird; daher
ist negare ein allgemeinerer und ein milderer Ausdruck, als
recusare; denn der negans verneint blos die Möglichkeit als Gefragter oder Gebetener, dagegen der recusans
provocirt gleich auf sein Recht, indem er gegen die

Anmuthung protestirt, als ein Bedrohter oder Beeinträchtigter. Daher negare, denegare bei Privat-, recusare bei öffentlichen Angelegenheiten üblicher ist.

- 5. Negare und recusare geschieht durch Worte und Reden, abnuere und renuere aber zunächst nur durch Winke oder Gesten, und zwar abnuere durch einen abweisenden Wink der Hand, wie ἀπονεύω; renuere durch Zurückziehen des Kopfes, wie ἀνανεύω.
- 6. Abnuere ist eine freundlichere, renuere eine stolzere Art der Verneinung.
  7. Recusare bezieht sich auf ein Object, welches sich als Last ankündigt und die Resignation in Anspruch nimmt, oppos. suscipere; Suet. Ner. 3; dagegen repudiare [von repedare?] auf ein Object, welches sich als ein Gut darstellt und Vortheil oder Freude verspricht, oppos. assumere. Cic. Orat. 62. Cic. Finn. I, 10, 33. Saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestia non recusanda. (IV, 40.)

Negligere s. spernere. Nepos s. prodigus. Nequidquam s. frustra. Nescius s. cognitio. Nemus s. silva. Nequaquam s. neutiquam. Nequitia s. malitia.

Neutiquam. Nequaquam. Minime. Neutiquam heisst in keinem Fall, oppos. utique; nequaquam auf keine Weise; minime nicht im geringsten.

Nex s. mors. Niger s. Teter. Nihil agere s. vacare.

Nihil est. Nihili est. Nullus est. Nihil est bezeichnet den gänzlichen Mangel an Kraft und Wirksamkeit, wie: er ist so gut wie nichts; dagegen nihili est den gänzlichen Mangel an Werth und Brauchbarkeit: er gilt nichts; endlich nullus est die Negation der Existenz überhaupt; er ist verloren. (I, 56.)

Nitere s. lucere.
Nobilis s. celeber.

Niti s. fulciri. Nocens s. culpa. Nominare. Nuncupare. Vocare. Appellare. Nominare und nuncupare bedeutet jemand mit seinem Namen nennen, und zwar nominare jemand mit seinem bereits besessenen Namen namentlich nennen, nuncupare aber einem noch namenlosen Gegenstand einen Namen erst ertheilen, benennen, benamsen; dagegen appellare und vocare mit irgend einem ihm zukommenden Namen, Titel oder Prädicat bezeichnen. (V, 105.)

Nonnunquam Interdum. Aliquando. Nonnunquam, bis weilen, im Ggs. von nunquam und semper,
nühert sich dem Begriff von saepius, wie ἐσθ'δτε; interdum, mit unter, steht im Ggs. von crebro und nähert
sich daher dem Begriff von varius, wie ἐνιότε; endlich
aliquando, einigemal oder ein paarmal, im Ggs. von
semel und nähert sich dem Begriff von prope nunquam,
wie ποτέ. Die interdum facta erscheinen als nur einzelne, die nonnunquam facta als wiederholte, die
aliquando facta als seltene Thatsachen. Cic. Sext. 54.
Comitiorum et concionum significationes interdum verae
sunt nonnunquam vitiatue et corruptae. Und Acadd.
1, 7. Off. II, 18. Brut. 67. Mur. 30. (IV, 273.)

Notare s. animadvertere. Notitia s. cognitio. Novissimus s. extremus.

Novus. Recens. Novicius. 1. Novus heisst das neue, insofern es früher nicht existirte, im Ggs. von antiquus, wie véo; dagegen recens [von candere], insofern es noch nicht lange existirt, im Ggs. von vetus. Cic. Verr. II, 2. Mur. 7, 16. Tusc. IV, 17. Tac. Ann. II, 88. IV, 12. Colum. VI, 12, wie xaurós.

2. Novus bedeutet das neue in different, novicius [von vias] aber mit dem Nebenbegriff des Neulings, der sich selbst erst oder an den andere sich erst gewöhnen müssen; oppos. vetustus? (IV, 95.)

Noxia, Noxius s. culpa. Nullus sum s. nihil sum. Numen. Deus. Divus. Sermo. Heros. Numen  $[\pi r \epsilon \tilde{\nu} \mu \alpha^{\epsilon}]$  im weiteren Sinne ist jedes göttliche Wesen, wie  $\partial a l \mu \omega r$ , also der Gattungsbegriff von deus oder alterthümlich divus, der Gott,  $\partial \epsilon \delta \varsigma$ , und von semideus der Halbgott,  $\dot{\eta} \mu l \partial \epsilon o \varsigma$ , oder semo der Halbmensch, wofür ausser dem Fremdwort keros auch numen im engern Sinn gebräuchlich ist. Plin. Pan. 2, 3. Nusquam ut deo, nusquam ut numini blandimur. (VI, 239.)

Nummus s. pecunia. Nunc-nunc s. modo-modo. Nuncupare s. nominare.

Nuper. Modo. Nuper [νέον πέρι] heisst vor einigen Tagen, Monaten, auch Jahren, wie neulich, νεωστί; dagegen modo vor einigen Augenblicken, wie so eben, ἄρτι. Cic. Verr. IV, 3, 6. Nuper homines nobiles ejusmodi; sed quid dico nuper? imo vero modo ac plane paulo ante vidimus. 'Tusc. I, 24. Quanta memoria fuit nuper Charmadas! quanta qui modo fuit Scepsius Metrodorus!

Nuptiae s. conjugium. Nutare s. labare.

Nutrire s. alere.

O.

Obambulare s. ambulare.
Obesus s. pinguis.

Obedire s. parere.
Obex s. sera.

Objicere. Exprobrare. Objicere heisst einem etwas vorwerfen, wogegen er sich als gegen eine Anklage zu rechtfertigen habe; dagegen exprobrare einem etwas vorrücken, was er auf sich sitzen lassen muss. Der objiciens will zur Rechenschaft ziehn, der exprobrans nur beschämen. (IV, 198.)

Obitus s. mors.

Oblectatio. Delectatio. Oblectatio [von ἀλέγειν?] ist eine angenehme Beschäftigung, Unterhaltung, Amusement, welches die Langeweile vertreibt und ein rela-

tives Vergnügen gewährt; dagegen delectatio eine wirkliche Ergötzung, welche positiven Genuss verschafft und ein absolutes Vergnügen gewährt. Cic. Orat. I, 26. In iis artibus, in quibus non utilitas quaeritur necessaria, sed animi libera quaedam oblectatio, und Ep. Qu. Fr. II, 14. Satis commode me oblectabam, vergl. mit Fam. IX, 24. Magna te delectatione et voluptate privavisti. Oder Suet. Dom. 21 mit Aug. 29. Plin. Ep. IV, 14 mit IV, 8. (V, 10.)

Obligare s. ligare. Obliquus s. transversus. Oblitus s. delibatus.

Obscurum. Tenebrae. Caligo. Tenebricosus. Opacus. Umbrosus. 1. Obscurum [σχοτερόν] bezeichnet die Dunkelheit nur als Mangel an Beleuchtung, wie σκότος, im Ggs. von illustre. Auct. ad Her. III, 19, 32. Plin. Pan. 69, dagegen tenebrae [δνοφεραί, Dämmern] als Mangel an Licht, wie ζόφος, χνέφας, im Gegensatz von lux; Cic. Ep. ad Qu. Fr. I, 2; endlich caligo [Heling, von celare] als das positive Gegentheil von Licht und Helle, als Finsterniss, wie ἀχλύς. Die caligo ist eine Steigerung von tenebrae, diese von obscuritas, diese von opacum und umbrosum. Cic. Acadd. IV, 23, 72. Sensus' quidem non obscuros facit sed tenebricosos. Plin. Ep. VII, 21. Cubicula obductis velis opaca, nec tamen obscura facio. Tac. H. II, 32. Senatum et populum nunquam obscurari nomina, etsi aliquando obumbrentur. Daher bedeutet tropisch obscurus onur das werthlose, von welchem niemand Notiz nimmt; dagegen tenebricosus etwas positiv schlechtes, welches das Dunkel sucht, um unbemerkt zu bleiben.

2. Opacus bedeutet schattig, mit Bezug auf die angenehme und wohlthätige Kühlung, im Ggs. von apertus und apricus, wie εὐσκιος; dagegen umbrosus [umbra, ἀμαυ-ρός] schattenreich, mit Annäherung an die Dunkelheit, wie σκιόεις. (III, 168.)

Obsecrare s. rogare.
Obsecundare und Obsequi s. parere.

Observare a. vereri.
Obstinatio s. pervicacia.
Obtemperare s. parere.
Obtingere s. accidere.
Obtruncare s. interficere.
Obvenire s. accidere.

Obstinare s. destinare.
Obstringere s. ligare.
Obtestari s. rogare.
Obtrectatio s. invidia.
Obtulus s. videre.

Occasio. Opportunitas. Potestas. Copia. Facultas. Occasio und opportunitas ist die Gelegenheit, die das Glück und der Zufall darbietet, und zwar occasio die Gelegenheit, etwas überhaupt zu unternehmen, wie καιρός; opportunitas die Gelegenheit, etwas mit Leichtigkeit und wahrscheinlichem Erfolg zu unternehmen, wie εὐκαιρία; dagegen potestas und copia ist die von Menschen und durch deren Willfährigkeit dargebotene Gelegenheit, und zwar bezeichnet potestas die Möglichkeit, etwas mit Fug und Recht zu thun, copia die Möglichkeit, etwas mit Bequemlichkeit zu thun; endlich facultas als der allgemeinste Begriff, die Möglichkeit, etwas überhaupt zu thun.

Occidere s. interficere. Occulere s. celare.

Oculi s. facies.

- Odium. Invidia. Inimicitia. Simultas. 1. Odium und invidia bezeichnen die Gesinnung der Abneigung, inimicitia und simultas das aus dieser Gesinnung hervorgehende äussere Verhältniss.
- 2. Die invidia hat einen negativen Character, wie die Ungunst, δύςνοια, und ist ein temporäres Gefühl, im Gegensatz von gratia oder favor; dagegen das odium [von δδύσασθαι] einen durchaus positiven, wie der Hass, μῖσος, und ist ein tiefgewurzeltes Gefühl, im Gegensatz von amor. Plin. Pan. 68, 7. Daher ist die invidia der Anfang des odii. Die invidia hat blos Personen, das odium aber Personen und Sachen zum Gegenstand. Tac. Ann. II, 56. Armenii .. saepius discordes sunt, adversus Romanos o dio et in Parthum in vidia. XIII, 15. Nero intellecta in vidia o dium intendit. Plin. Pan. 84, 2. Exardescit in vidia, cujus finis est o dium.

3. Inimicitia bezeichnet jedwede Feindschaft, welche auf Antipathie oder auf Missverhältnissen beruht, wie δυσμένεια, έχθρα; simultas [ὁμαλότης] dagegen eine politische Feindschaft, welche in der Rivalität ihren Grund hat, wie φιλονειχία. Suet. Vesp. 6. Simultas quam exaemulatione non obscure gerebant. (III, 73.)

Odorari, Odorus s. olere.
Offendere s. laedere.
Offensio s. contumelia.

Officium. Munus. Officium heisst das Geschäft als moralische Verpflichtung, Gewissens halber übernommen; munus als politische Verpflichtung, in Auftrag übernommen. Cic. Mur. 35. Haec sunt officia necessariorum, commoda tenniorum, munia candidatorum. (V, 352.)

Olere. Olfacere. Fragrare. Odorari. Olidus. Odorus. Redolere. Perolere. 1. Odor und olere [ ὕδωδα] bezeichnet objectiv den Geruch, den eine Sache von sich giebt, oppos. sapor etc., wie δσμή; dagegen offactus und olfacere subjectiv die Empfindung dieses Geruchs oder den Geruchssinn, oppos. gustus etc., wie Olere heisst riechen, im Ggs. des **ດ້ອ**ໝກາດເς. Geruchlosen, und vorzugsweise stark und übel riechen. muffen; dagegen fragrare [von βρέχειν] wohlriechen. duften. Redolere und perolere vertreten die Stelle des Frequentativs; aber redolere bezeichnet in indifferentem Sinn einen starken, perolere mit Tadel einen penetranten Geruch. 3. Offactus ist der Geruch, sofern er eine unwillkührliche Wirkung des Geruchssinnes ist: odoratus aber, sofern er eine absichtliche Anstrengung desselben ist. 4. Olfacere, riechen und wittern. ist passiver Natur, wie audire, wenn der Geruch von selbst in die Nase steigt; odorari, schnuffeln, schnuppern, φινηλατείν, ist activ, wie ausculture, wenn man den Geruch selbst in die Nase zieht. Offaciens sentit odorem, odorans captat. 5. Olidus heisst riechend und vorzugsweise übelriechend; odorus aber duftend.

Daher ist bene olidus nur das negative Gegentheil von stinken, wie gut riechend, odorus aber das positive, wie wohlriechend, und bedeutete das veraltete olor den Gestank, wie oletum, aber odor nur den Geruch. (III, 131.)

Oletum s. lutum. Olfacere, Olidus s. olere.
Omina s. auguria.
Omittere s. intermittere, mittere und relinquere.
Omnes s. quisque. Omnino s. plane.
Onus s. moles. Opacus s. obscurum.
Opem ferre s. auxilium.

Opera. Labor. Industria. Gnavitas. Assiduitas. Diligentia. Opera [ Stamm von περαν, 1. ποάσσειν] bezeichnet die Thätigkeit ohne alle Intension als bloses Thun und Handanlegen, im Ggs. der momentanen Unthätigkeit; dann auch des blosen Denkens, Redens, Rathens, wie ¿ργασία; dagegen labor eine angestrengte Thätigkeit, welche Ermüdung zur Folge hat, eine Arbeit, im Ggs. des Vergnügens, wie πόνος. Plaut. Aul. III. 3. 7. Opera huc est conducta vestra, non oratio, coll. Bacch. III, 6, 11. Cic. Rep. I, 9. Otiosiorem opera quam animo. Liv. XXII, 22. Ut opera quoque impensa consilium adjuvem meum. Aber Liv. V, 4 Labor voluptas que dissimillima natura, societate quadam naturali inter se sunt conjuncta. coll. Cic. Mur. 35. Plin. Ep. IX. 10. Senec. Trang. 2. 2. Industria, gnavitas und sedulitas bezeichnen die Thätigkeit als habituelle Eigenschaft, im Ggs. der Liebe zum Müssiggang; aber industria eine grossartige, den Thätigkeitstrieb des Helden und Staatsmannes, im Ggs. der ignavia; gnavitas [γενναιότης] eine nützliche, den Fleiss des ordentlichen Mannes und des industriellen Bürgers; sedulitas [sine dolore ] eine kleinliche, oft selbst komische, die unverdrossene Geschäftigkeit der emsigen Hausfrau, der gutmüthigen Amme, des dienstbeflissenen Courmachers. Colum. XII, praef. 8. Ut cum forensibus negotiis matronalis sedulitas industriae rationem parem faceret.

3. Assiduitas und diligentia bezeichnen den Fleiss;

aber die assiduitas [von sedere] will wie die συνέχεια mehr extensiv durch lange und ununterbrochene, die diligentia [ἀλέγειν] mehr intensiv, wie die ἀκρίβεια, durch sorgfültige und genaue Beschäftigung mit dem Gegenstand zum Ziele kommen.

4. Studium bezeichnet nur die Lust und Liebe zu dem Gegenstand und den inneren Trieb. (I, 111.)

Operae s. mercenarii.
Opifex s. faber.
Opinari s. censere.
Opitulari s. auxilium.
Opperiri s. manere.
Opportunitas s. occasio.
Opprobrium s. ignominia.
Optimates s. primores.
Opus est s. necesse est.
Ora s. margo und ripa.
Oratio s. sermo.

Opes s. divitiae.
Opimus s. pinguis.
Opinio s. sententia.
Oportet s. necesse est.
Oppetere s. mors.
Opprimere s. vincere.
Optare s. velle.
Opulentia s. divitiae.
Opus s. agere.
Orare s. rogare.

Orbis. Circulus. Gyrus. Orbis [von ραβός, Stamm von Wirbel] bedeutet die kreisförmige Bewegung und die dadurch beschriebene Peripherie; dagegen circulus die kreisförmige Fläche; endlich gyrus [das entlehnte γυρός] eine krumme und besonders eine Schlangenlinie. Die Phrasis in orbem consistere könnte nicht mit in circulum vertauscht werden, und ein geschlossener gesellschaftlicher Kreis, circulus, könnte nicht orbis heissen. Tac. G. 6. Equi nec variare gyros nostrum in modum docentur; in rectum aut uno flexu dextros agunt, ita conjuncto orbe ut nemo posterior sit. (V, 182.)

Ordiri s. incipere. Oreae s. frenum. Ornatus s. praeditus. Ordo s. series.
Ornare s. comere.
Os s. facies.

Osculum. Suavium. Basium. Osculum ist ein freundschaftlicher, suavium ein zärtlicher, basium ein verliebter Kuss. (VI, 251.)

Ostendere. Monstrare. Declarare. Ostendere heisst zeigen, insofern man etwas bemerkbar macht, es sehn lässt und nicht geheim hält, wie φῆναι, ἐμφανίσαι; monstrare [Intens. von μανθάνειν] aber weisen, sofern man dadurch eine Belehrung ertheilt, wie δείξαι; endlich declarare darth un, sofern man etwas deutlich macht und Zweifel zerstreut, wie δηλῶσαι.

Ostenta s. auguria. Ostentatio s. jactatio.

Ostium. Janua. Fores. Valvae. Ostium und janua bezeichnen die Thüre als die Oeffnung, durch welche man aus- und eingeht, und zwar ostium als allgemeinster Ausdruck je de Thür, wie θύρα; janua als specieller nur die Hausthür; dagegen fores und valvae die Thürflügel, welche die Oeffnung zu schliessen bestimmt sind, und zwar fores an gewöhnlichen Thüren, wie θυρίδες, valvae an Prachtgebäuden und Tempeln, als Doppeloder Flügelthüren. Tac. Ann. XIV, 8. Anicetus refracta janua obvios servorum adripit, donec ad fores cubiculi veniret. (V, 214.)

Otiari s. vacare.

Otium. Pax. Concordia. Otium [αὔσιος, αὖτως, öde] bedeutet ruhige Zeiten überhaupt, als Gattungsbegriff von pax [πῆξαι], in Bezug auf die auswärtigen, concordia in Bezug auf die inneren Verhältnisse. (V, 246.)

#### P.

Paedor s. lutum.

Paene. Prope. Fere Ferme. Paene und prope dienen zur Milderung eines allzustarken Ausdrucks und zur Abwehr einer Hyperbel, und zwar ist paene, im Ggs. von plane, durch fast, prope durch beinahe zu übersetzen; dagegen fere und ferme dienen nur, um sich gegen die Genauigkeit der Angabe zu verwahren, wie ziemlich.

Paetus s. strabo.
Palari s. errare.
Palus s. lacuna.
Pandus s. curvus.
Paratus s. instructus.

Palam s. aperire.
Palpari s. mulcere.
Palus s. stipes.
Par s. aequus.
Parere s. creare.

Obedire. Dicto audientem esse. Obsequi. Obsecundare. Morigerari. Obtemperare. Parere, obedire und dicte audientem esse bezeichnen den Gehorsam als eine Verbindlichkeit und ein Verhältniss der Pflicht und Unterthänigkeit, wie gehorchen, und zwar parere in einem niederen Verhältniss. als Diener seinem Gebieter, als Unterworfener seinem Tyrannen, oppos. imperare; Cic. Fam. IX, 25; obedire. oboedire in einem freieren Verhältniss, als ein Nachgeordneter seinem Vorgesetzten, als Bürger dem Gesetz und der Obrigkeit; dicto audientem esse in einem Verhältniss der strengsten Subordination, als Soldat seinem Feldherrn, wie Ordre pariren; - dagegen obsequi, obsecundare, obtemperare und morigerari als einen Act des freien Willens, wie folgen. Der obsequens und obsecundans folgt aus Liebe und Gefälligkeit, indem er sich willfährig zeigt; der morigerans und obtemperans aus Ueberzeugung, Hochachtung oder Furcht, indem er sich nach dem andern genirt. Hirt. B. Afr. 51. Jubae barbaro potius obedientem fuisse quam nuntio Scipionis obtemperasse. Cic. Caec. 18. Man. 16. Tac. H. II, 14. Parata non arma modo sed obsequium et parendi amor, d. h. Folgsamkeit aus Achtung und Liebe zu dem Feldherrn, und Freude am Gehorsam, im Gefühl, dass ohne Subordination und Ordnung ihre Sache nicht bestehen könne. Cic. Orat. 71. Dum tibi rogasti voluerim obsequi vergl. mit Fam. IX, 25. Obtemperare cogito praeceptis tuis. (V, 271.)

Paries, Parietinae s. murus.

Parilis s. aequus. Parma s. scutum.

Pars. Portio. Pars [von πείοω] bezeichnet den Theil, mit Bezug auf ein Ganzes; dagegen portio das

Theil oder den Antheil, mit Bezug auf einen Besitzer. Plin. H. N. XI, 15. Aestira mellatione decimam partem apibus relinqui placet, si plenae fuerint alvi; si minus, pro rata portione. (IV, 148.)

Partes. Factio. Partes bezeichnet die Partei, welche sich durch Verschiedenheit der Principien und der Interessen von selbst bildet; dagegen factio [Stamm von σφηκόω, factorium] die Partheiung, welche sich durch enge Aneinanderschliessung der Parteiglieder bildet und in blindem Parteigeist zusammenhandelt, um nöthigenfalls mit Gewalt ihrer Sache die Oberhand zu verschaffen. Sall. Jug. 31. Inter bonos amicitia, inter malos factio est.

Particeps s. socius. Participare s. impertire. Partiri s. dividere.

Parumper. Paulisper. Parumper heisst auf eine kleine Weile, paulisper eine kleine Weile lang. Daher werden Thätigkeiten des Geistes vorzugsweise mit parumper, Handlungen des Körpers mit paulisper verbunden, weil mit jenen der Blick auf die Zukunft, welcher in parumper liegt, gleichsam nothwendig verknüpft ist, bei paulisper aber der Zustand blos als Zeitdauer betrachtet wird; z. B. paulisper morari, aber parumper dubitare. (I, 145.)

Parvus. Minutus. Exiguus. Pusillus. Parvus und minutus bezeichnen die Kleinheit ganz in different und in rein mathematischem Sinn, ohne Nebenbegriff, und zwar parvus [παῦρος] eine natürliche und wesentliche Kleinheit, im Ggs. von magnus, wie μικρός; aber minutus [μινύθω, minder] eine künstliche und ˈge-machte; dagegen exiguus und pusillus mit einem verächtlichen Nebenbegriff, und zwar exiguus [von egere] von der bedauerlichen Seite, wie armselig, unbedeutend, im Ggs. von amplus, Planc. ap. Cic. Fam. X, 24; oder grandis, Quintil. XI, 3, 15; aber pusillus [ψιλός!] von der lächerlichen Seite, wie winzig, im Ggs. etwa von ingens, wie τυτθός. (V, 28.)

Pascere B. alimenta.

Passi. Prolixi. Sparsi. Passi capilli sind aufgelöste Haare, im Ggs. von cokibiti node; dagegen prolixi herabgelassene, im Ggs. von religati in verticem; endlich sparsi sind wild umherfliegende, im Ggs. von pexi. (VI, 258.)

Passus s. gradus.

Patefacere s. aperire.

Paternus. Patrius. Paternus bedeutet, wie πατρώσς, was dem Vater gehört und von ihm stammt, wie väterlich; dagegen patrius, wie πάτριος, was den Vätern oder dem Vaterlande angehört und von ihnen stammt.

Paulatim. Sensim. Gradatim. Pedetentim. Paulatim und sensim stellen die Allmählichkeit unter dem Bilde des bewusstlosen Vorrückens dar, u. zwar paulatim wie nach und nach, oppos. semel, auf einmal; Sen. Q. N. II, 8. Coel. Aurel. Acut. II, 37; aber sensim [ἀνεσίμως] wie allmählich, oppos. repente; Cic. Off. I, 33. Suet. Tib. 11; — dagegen gradatim und pedetentim unter dem Bild des selbstbewussten Fortschreitens, und zwar gradatim wie Schritt für Schritt und βάδην, oppos. cursim, saltuatim etc.; dagegen pedetentim, d. h. zu Fusse gehend, oppos. curru, eque, volatu, velis. (III, 97.)

Paulisper s. parumper.

Paupertas. Inopia. Egestas. Mendicitas. Paupertas [Redupl. von parum] bezeichnet die Armuth nur als Beschränktheit der Mittel, in deren Folge man sich einschränken muss, im Ggs. von dives, Cic. Parad. 6. Quintil. V, 10, 26, wie πενία; inopia und egestas dagegen als drückende Armuth, in deren Folge man darbt und entbehrt; aber inopia, wie ἀπορία, objectiv, als Mittellosigkeit, demnach man sich nicht helfen kann, im Ggs. von copia oder opulentia; Cic. Parad. 6. Sen. Vit. B. 14. Tac. Hist. III, 6, und egestas, wie ἔνδεια, subjectiv, als Bedürftigkeit, demnach man Mangel fühlt, im Ggs. von abundantia; endlich mendicitas [von μαδίζειν]

als absolute Armuth, in deren Folge man betteln muss, wie ntwgela. Der pasper besitzt wenig, der inope und egemus zu wanig, der mendicus gar nichts. Die nauperes bilden, in der plutokratischen Rangordnung den Mittelstand, der bürgerlich und eingeschränkt leben muss; die inopes und egeni, wenn sie nicht in blos vorübergehender Noth sind, den Stand der Armen, die von der Hand in den Mund leben oder selbst hungern müssen; die mendici bilden den Bettlerstand, der ohne Spur von Besitz oder Fähigkeit zum Erwerb nur von Almosen lebt. Cic. Parad. 6. Istam paupertatem vel potius egestatem et mendicitatem tuam nunquam obscure tulisti. Sen. Ep. 17, 50. Ovid. Rem. 748. Suet. Gr. 11. in summa pauperie et paene inopia. Plin. Ep. IV, 18. Inopia vel potius, ut Lucretius ait, egestas patrii sermonis. Civ. Inv. I, 47. Propter inopiam in egestate esse. (III, 111.)

Pavire s. verberare.
Peccatum s. delictum.
Peculiaris s. privus.

Pax s. otium.
Peculari s. vastare.

Pecunia. Nummus. Moneta. Pecunia [von παχύνω] ist das Geld, als Collectivbegriff; nummus [νόμε-μος] das Geldstück in Hinsicht auf seinen Werth und Gebrauch; moneta, die Münze, in Hinsicht auf sein Gepräge und Aussehn. (VI, 240.)

Pecus. Jumentum. Armentum. Grex. 1. Pecus pecoris ist der allgemeinste Ausdruck für das Hausthier; jumenta und armenta bedeuten das Grossvieh, Rinder, Esel, Pferde; pecus pecudis [Vieh, goth. faihu] das Kleinvieh, Schweine, Ziegen und vorzugsweise Schaafe. 2. Jumenta ist das Zugvieh, Rinder, Esel, Pferde; armenta [ἀρόματα] nur das Ackervieh, Ochsen und Pferde, beides mit Ausschluss der Kühe, Packesel, Reitpferde etc., welche sich weder zu dem Wagen-, noch zu dem Pflugjoch eignen. 3. Als Singular und Collectivum bedeutet armentum eine Heerde Grossvieh, wie ἀγέλη; grex [von ἀγείρω, Schaar] eine Heerde

Klein vieh, wie ποίμνη, πῶυ. Plin. Ep. II, 16. Multi greges ovium, multa îbi equorum boumque armenta. (HV, 298.)

Pecus s. animal. Pedetentim s. paulatim.

Pedica s. vincula. Pejerare s. perlucidus.

Pejor s. deterior. Pellagus s. mare.

Pellegere, Pellicere s. perlucidus.

Concubina. Meretrix. Pellex. Scortum. 1. Pellex und das Fremdwort pallaca [ παλλακή, παραλέγεσθαι] heisst die Beischläferin eines Ehemannes mit Bezug auf dessen Ehefrau und im Ggs. derselben, als ihre Nebenbuhlerin, wie das Kebsweib; dagegen concubina jede Beischläferin ohne weitere Beziehung, als dass sie nicht in gesetzlicher Ehe lebt. Suet. Caes. 49. Pellicem reginae Dolabella Caesarem dixit vergl. mit Ner. 44. Concubinas quas secum educeret. 2. Pellex und concubina sind an Einen Mann gebunden; meretrix, scortum, lupa, prostibulum sind Dirnen, die sich bald diesem, bald jenem hingeben. 3. Die meretrices und scorta sind vornehmer, leben auf eigene Hand und geben sich nach Wahl und Neigung preis, und zwar heissen sie meretrices [von mereri] in bürgerlicher Beziehung, sofern sie einem Stand und Gewerbe angehören, wie die πόρναι, Huren; scorta [χόρη, χοράσιον, Hure] in moralischer und geselliger Beziehung, sofern sie verführerisch und vergnüglich sind, wie die έταῖραι, Freudenmädchen. Die meretrices sind öffentliche, die scorta unzüchtige, liederliche Dirnen. (V, 241.)

Pellis s. tergus.
Pendere s. haerere.
Penna s. ala.
Percontari s. rogare.
Percutere s. interficere.

Pellucidus s. perlucidus.
Penitus s. plane.
Penus s. alimenta.
Percussor s. homicida.

Perdere und pessundare bedeuten die Vernichtung, aber perdere durch Zerschlagen oder eine andere Art der Zerstörung, pessumdare [πεζον θείναι] durch Versenkung oder eine andere Art des Verschwindens; dagegen evertere, pervertere und subvertere blos den Umsturz, und zwar evertere durch Ausgraben oder Ausreissen dessen, was unten befestigt ist, im Ggs. von fündare; Plin. Pan. 34. Cic. Acadd. IV, 10. Finn. II, 25. Verr. III, 18. Pis. 35; pervertere durch Umstossen dessen, was fest steht; subvertere durch heimliche Untergrabung und Entziehung der Basis. Cic. Pis. 24. Provincia tibi ista manupretium fuerit non eversae per te sed per ditae civitatis. Und Att. V, 16.

Perdere s. amittere.
Peregrinus s. externus.
Perferre s. ferre.
Perfidiosus, Perfidus s. fidus.
Perdere s. amittere.
Peregrinari s. proficisci.
Peremtor s. homicida.
Perficere s. finire.

Perfuga. Transfuga. Profugus. Fugitivus. Extorris. Exul. Perfugium. Suffugium. fugium. 1. Perfuga und transfuga bezeichnen den Ueberläufer, der von einer Parthei zur andern flieht, wie αὐτομόλος; aber der perfuga geht über als ein Verbrecher, der seine Parthei verräth; der transfuga als ein Wankelmüthiger, der seine Parthei verändert und verlässt; dagegen profugus und fugitivus den flüchtigen, der seinen Aufenthalt verlässt; aber der profugus ist der Unglückliche, der der Gewalt weichend seine Heimath verlässt und gleich einem Verbannten in die weite Welt flieht, wie quyás; der fugitivus aber der Strafbare, der seiner Pflicht entflieht, seinem Posten, seinem Gefängniss, seinem Herrn, wie δραπέτης. Der perfuga und transfuga wird meistens als Soldat, der profugus als Bürger, der fugitivus als Sclave gedacht. Liv. XXX, 43. De perfugis gravius quam de fugitivis consultum.

2. Perfugium ist eine offene sichere Zuflucht in ernsten Gefahren; suffugium eine wo nicht geheime, doch nur zufällige und temporäre Zuflucht vor Unbequemlichkeiten; refugium eine vorbereitete oder wenigstens vorbedachte Zuflucht für den Fall eines Rückzugs.

3. Profugus bezeichnet einen blos physischen Zustand, etwa wie landflüchtig; extorris einen politischen, wie heimathlos; exul aber einen rechtlichen, wie verbannt. Der extorris trägt ein Unglück, indem er nicht im Vaterlande bleiben kann; der exul erleidet eine Strafe, indem er es nicht darf. Appul. Met. V. p. 101. Extorres et .. velut exulantes. (IV, 239.)

Periclitari, Periculum s. tentare.

Perimere s. interficere. Perire s. mors.

Perlucidus. Pellucidus. Perlegere. Pellegere. Perlicere. Pellicere. Perjurare. Pejerare.

1. Perlucidus heisst sehr leuchtend, dagegen pellucidus durchsichtig. Cic. Div. I, 57.

2. Perlegere heisst dürchlesen, d. h. von Anfang bis zu Ende; dagegen pellegere durchlésen, d. h. nicht ungelesen lassen. Plaut. Pseud. I, 1.

3. Perlicere vollständig anlocken; Liv. IV, 15. Tac. Ann. XIII, 48; dagegen pellicere verlocken.

4. Perjurare einen falschen Eid schwören. (II, 82.)

Permittere s. concedere und fidere.

Pernegare s. negare.

Pernicies s. lues.

Pernix s. citus.

Perperam. Falso. False. Fallaciter. 1. Perperam [Redupl. von παρά] ist das Unwahre objectiv, in Bezug auf den Gegenstand, wie unrichtig; dagegen falso subjectiv, in Bezug auf die Person, wie irrig, irrthümlich. 2. Falso agere hat nur im Irrthum und der Selbsttäuschung ihren Grund; dagegen false und fallaciter geschieht gegen besseres Wissen und Gewissen; und zwar false wie fälschlich aus Furcht und Characterschwäche; fallaciter aber, wie trüglich, mit der boshaften Absicht zu hintergehn und zu verrathen. Vgl. Tac. Ann. I, 1. Tiberii res .. ob metum false compositae sunt, nach Wolfs Lesart, verglichen mit Germ. 36. Inter impotentes et validos false quiescas.

3. Das Adjectiv faisus vereinigt die Begriffe von falso und falsus in sich und unterscheidet sich nur von fallax. Cic. Phil. XII, 2. Spes falsa et fallax. Tac. Ann. XVI, 33. Specie bonarum falsos et amicitiae fallaces. (1, 66.)

Perpeti s. ferre. Perpetuus s. continuus.

Perquam. Valde. Admodum. Magnopere. Perquam heisst ausserordentlich, mit einem Ausdruck des Erstaunens von Seite des Sprechenden selbst; dagegen valde sehr, admodum ziemlich und multum als einfache und ruhige Steigerung des Attributivums oder des Verbums, magnopere nur des Verbums. (V, 262.)

Perseverantia s. pervicacia.

Persona s. larva. Pertinacia s. pervicacia.

Pervertere s. vertere und perdere.

Pervicacia. Perseverantia. Pertinacia. Contumacia. Destinatio. Obstinatio. 1. Pervicacia und perseverantia bezeichnen das Festhalten der einmal gefassten Ansicht als eine Tugend, und zwar hat die pervicacia [von vincere? vigere?] in natürlicher Energie des Naturells, wie die Lebhaftigkeit, die perseverantia in dem ausgebildeten Ernst des Characters, wie die Beharrlichkeit, ihren Grund; — dagegen pertinacia und contumacia als einen Fehler, und zwar hat die pertinacia ihren Grund in einem hartnäckigen Festhalten des einmed gefassten Vorsatzes, wie der Eigensina und die Hartnäckigkeit, im Ggs. der Nachgiebigkeit; die contumacia I von temere, contemnere | in einer stolzen Vertheidigung der Willensfreiheit, selbst gegen eine befugte und gesetzliche Superiorität, wie der Trotz und die Widerspänstigkeit, im Ggs. der Fügsamkeit, obsequit. Tac. Ann. IV, 20. Hist IV, 74. Accius bei Non. Tu pertinacem esse Antiloche hanc praedicas, ego pervicaciam esse ajo et a me uti volo etc. Cic. Inv. II, 54. Unicuique virtuti finitimum vitium reperietur, ut pertinacia, quae finitima perseverantiae est, coll. Balb, 27. Marc. 10. 2. Pervicacia etc. bezeichnen die Ausdauer in dem einmal gefassten Entschlusse; destinatio und obstinatio aber zunächst die Beschlussfassung selbst, und zwar destinatio die Fassung eines unabänderlichen Entschlusses, die Entschlusse den heit; obstinatio das Beharren bei derselben, trotz aller unübersteiglichen Hindernisse und vernünftigen Gegenvorstellungen, die Verstocktheit. (IV, 176.)

Pessulus s. sera. Pessumdare s. perdere. Pestilentia, Pestis s. lues.

Petere. Rogare. Postulare. Exigere. Poscere. Flagitare. 1. Petere und rogare sind der allgemeinste Ausdruck für jedes Verlangen, sowohl der Bitte als der Forderung, und stehen so in der Mitte zwischen poscere und orare, doch etwas näher der Bitte, und zwar petere [Stamm von noder, bitten] bezieht sich zunächst auf den Gegenstand, welcher gewünscht wird; dagegen rogare auf die Person, welche angegangen wird; daher petere aliquid ab aliquo, aber rogare aliquem aliquid. Cic. Verr. \*\* Iste petit a rege et eum pluribus verbis rogat, uti ad se mittat. Planc. 10. 25. Phil. II, 30. Fam. IX, 8. und II, 6. Ne id quod petat, exigere magis quam rogare videatur. Pseudoquintil. Decl. 286. Curt. IV, 1, 8. 2. Postulare und exigere bezeichnen einfach eine Forderung ohne steigernden Nebenbegriff, als ruhige Willensäusserung, und zwar postulare [Deminut. von πόθος] mehr als Wunsch und Wille, exigere mehr als Rechtsanspruch; dagegen poscere und flagitare als eine nachdrückliche Forderung, und zwar poscere [von πόθος] mit Entschiedenheit, im Gefühl des Rechts oder der Macht, flagitare mit Ungestüm, in Folge des leidenschaftlichen und ungeduldigen Wunsches. Tac. Hist. II, 39. Othone per literas flagitante ut maturarent, militibus ut imperator pugnae adesset poscentibus; plerique copias trans Padum agentes acciri postulabant. Cic. Verr. III, 34. Incipiunt postulare, poscere, minari. Porcere atque etiam flagitare crimen. Legg. 1, 5.

Postulatur a te jamdiu vel flagitatur potius historia. (V, 230.)

Petra s. saxum.

Petulans. Procax. Protervus. Lascivus. Der petulans [σπαταλῶν] verletzt die modestia durch Muth willen und Neckerei und unnöthige Angriffe; der procax durch Begehrlichkeit und herausfordernde Zudringlichkeit; der protervus [von proterere? oder ταράξαι?] durch Ungestüm und übermüthige Rücksichtslosigkeit; der lascivus durch ausgelassene Freude und Hang zur Spielerei. Demnach hat die petulantia in der Abneigung gegen Ruh und Frieden oder gar in der Bosheit, die procacitas in der Dreistigkeit oder gar in der Unverschäntheit, die protervitas im Gefühl ihrer Kraft oder gar im Uebermuth, die lascivia in der Heiterkeit des Gemüths oder går in dem Mangel an Ernst ihren Grund. (III, 40.)

Pietas s. diligere.

Piget. Taedet. Poenitet. Piget [von παχύς, feig] heisst was man überhaupt nicht thun oder leiden mag; taedet [von tardus?] was man nicht länger thun oder leiden mag; poenitet was man lieber gar nicht gethan oder gelitten hätte. (VI, 269.)

Pigritia s. ignavia.

Pilum s. missile.

Pilus s. crinis.

- Pinguis. Opimus. Obesus. Corpulentus.

  1. Pinguis  $[\pi\alpha\chi\dot{\nu}\varsigma, \pi\dot{\alpha}\nu\chi\nu, \text{ feig}]$  bezeichnet das Fette von seiner gleichgültigen oder von seiner Schattenseite, als den unempfindlichsten, kraftlosesten Bestandtheil des Körpers, daher tropisch: träg; dagegen opimus  $[\text{Stamm von }\pi\iota\mu\iota\lambda\dot{\eta}\varsigma]$  von seiner Lichtseite, als Zeichen der Fülle und Wohlgenährtheit, daher tropisch: reichlich.
- 2. Obesus bezeichnet die Feistigkeit von ihrer Schattenseite, mit Bezug auf die damit verbundene Schwerfälligkeit, im Ggs. von gracilis. Cels. I, 3. II, 1. Suet. Dom. 18; dagegen corpulentus von ihrer

Lichtseite, mit Bezug auf die damit verbundene Stattlichkeit. (V, 222.)

Pinna s. ala. Pirata s. praeda.

Placidus s. mitis.

Plaga s. locus, rete und vulnus.

Plancae s. axis.

Plane. Omnino. Prorsus. Penitus. Utique. Plane heisst gerade aus, netto, im Ggs. von paene Cic. Brut. 97. 33; oder vix Attic. XI, 9; omnino im ganzen und im allgemeinen, im Ggs. der Theile, der einzelnen, der Ausnahmen; im Ggs. von magna ex parte Cic. Tusc. I, 1. Fam. IX, 15 oder separatim Plin. Ep. VIII, 7, ὅλως; prorsus geradezu, im Ggs. von gewissermassen oder gleichsam; penitus von Grund aus, gründlich, im Ggs. von einigermassen oder oberflächlich, πάντως; utique jedenfalls, im Ggs. von allenfalls oder vielleicht, ὁπωςδήποτε. (V, 260.)

Planum s. aequum.

Plerique. Plurimi. Plerique heisst sehr viele, als Elativus; plurimi die meisten, als Superlativus. Tac. Ann. XIII, 27. Plurimis equilum, plerisque senatorum non aliunde originem traki. (VI, 273.)

Plorare s. lacrimare. Pluma s. ala. Plurimi s. plerique.

Pluvia. Imber. Nimbus. Pluvia [von πλεῦσαι, frauen] bezeichnet den Regen als eine wohlthätige Naturerscheinung, welche als Landregen den dürstenden Boden tränkt, wie ὑετός; imber und nimbus involviren den Begriff einer unfreundlichen Erscheinung, welche als Platzregen das schöne Wetter stört, und zwar imber [ὅμβρος, νοη μύρω], sofern der Regen von kaltem und stürmischem, und zimbus [von nivere, νίφα, νίπτω], sofern er von trübem Wetter begleitet ist. (II, 88.)

Poculum. Calix. Scyphus. Simpuvium. Cyathus. Crater. 1. Poculum und calix bezeichnen

als alt-lateinische Wörter jedes Trinkgefäss blos mit Rücksicht auf seinen Gebrauch, und zwar poculum einen gewöhnlichen Becher für Mahlzeiten, calix einen vornehmeren Kelch, Pokal, für Gastmähler; dagegen scyphus, cantharus, cymbium, culigna als griechische Frem dwörter eine bestimmte Art Becher mit Rücksicht auf ihre Form.

2. Poculum etc. dienen sämmtlich als Trink becher; dagegen das altrömische simpuvium und der moderne cyathus als Schöpfbecher, um aus dem crater die pocula zu füllen, wie mit dem Punschlöffel aus der Punschterrine die Punschgläser. (V, 318.)

Podex s. anus.
Poena s. vindicta.
Poeta s. canere.

Poema s. canere.
Poenitet s. piget.
Pollere s. posse.

Polliceri. Promittere. Spondere. Recipere. Polliceri [von por und loqui, laxeir] heisst verheissen, meist aus freiem Antrieb und als Act zuvorkommender Gefälligkeit, wie ἐπαγγέλλεσθαι; promittere versprechen, meist auf Begehren, als Act der Uebereinkunft und in Bezug auf die Erfüllung, wie und vnogrecodai; epondere und despondere [μετὰ σπονδών] förmlich versprechen, als Folge einer stipulatio mit gerichtlich bindender Kraft, wie geloben, und eyyvar; recipere auf sich nehmen und sich mit seiner Ehre verbürgen, als Act der Grossmuth, indem man den Bekümmerten beruhigt, wie αναδέχεσθαι. Der pollicens macht erfreuliche Anerbietungen; der promittens eröffnet sichere Aussichten, der spondens giebt rechtliche Sicherheit; der recipiens nimmt dem andern die Sorge ab. Cic. Att. XIII, 1. Quoniam de aestate polliceris vel potius recipis; denn der pollicens verbürgt nur seinen guten Willen, der recipiens auch den Erfolg. Sen. Ep. 19. Jam non promittunt de te sed spondent. Cic. Famm. VII, 5. Neque minus ei prolixe de tua voluntate promisi, quam eram solitus de mea polliceri; denn hinsichtlich des Trebatius konnte Cicero nur Hoffnung machen, in Betreff seiner selbst aber wirklich versprechen; ganz wie Planc. extr. (IV, 109.)

Polluere s. contaminare.
Pondo s. libra.
Pontus s. mare.
Populari s. vastare.

Pompa s. funus.
Pondus s. moles.
Popina s. deversorium.
Populus s. gens.

Porca. Sulcus. Lira. Porca [Furche, von σπαράξαι] ist die Erhöhung der Furche, das aufgeworfene Erdreich; sulcus [δλχός, Such] die Vertiefung derselben, der durch den Pflug gezogene Graben; lira [λέχριος?] bald das eine, bald das andere. (VI, 277.)

Porcus s. sus.

Portenta s. auguria.

Poscere s. petere.

Portare s. ferre.
Portio s. pars.

Posse. Quire. Valere. Pollere. 1. Posse und quire sind ursprünglich Transitiva, und zwar bezeichnet posse [Stamm von πότνιος] das Können als Folge der Macht und Stärke, wie δύνασθαι; quire [κοεῖν] aber als Folge der gesammten Qualification, wie οδόν τ'εἶναι. Cic. Tusc. II, 27. Barbari ferro decertare acerrime possunt, viriliter aegrotare non queunt; dagegen valere und pollere sind Neutra. Daher possum oder queo vincere, aber valeo oder polleo ad vincendum.

2. Valere [wählen, von έλεῖν, velle, wohl] heisst das rechte Maass von Kräften haben und dadurch seinen Mann stellen, im Gegensatz unzureichender Kräfte, wie σθένειν; dagegen pollere [füllen, πολλός] bedeutende Kräfte und Mittel haben und dadurch sich vor andern auszeichnen, im Ggs. nur gewöhnlicher Kräfte, wie ἐσχύειν. (IV, 160.)

Possidere s. tenere.

Posteritas s. stirps.

Postulare s. petere.

Potare s. bibere.

Potentia. Potentatus. Potestas. Vis. Robur. Potentia, potentatus und potestas [πότπος] bezeichnet eine äussere Macht, die durch Menschen und auf Menschen wirkt; dagegen vis und rebur eine innere Macht

und Stärke, unabhängig von der Mithülfe und dem guten Willen anderer. Potentia bedeutet eine blos factische Macht, welche sich geltend machen kann, wenn sie will, wie δύνομις; potentatus den äusseren Stand des Machthabers, der bereits von den Untergebenen anerkannt ist, wie δυναστεία; potestas eine rechtliche und gesetzlich übertragene Gewalt, wie έξουσία. Tac. Ann. XIII, 19. Nihil tam fluxum est quam fama potentiae non sua vi sixae. Vis [iς] ist die Kraft, welche sich in Bewegung und Angriff, als Fähigkeit andere zu zwingen, zeigt, wie χράτος; robur [von ἐξορῶσθαι] aber die Stärke, die sich in Ruhe, als Fähigkeit zum Widerstand und zur Ausdauer zeigt, wie ρώμη. (V, 83.)

Potestas s. occasio.

Praebere. Exhibere. Praestare. Repraesentare. Praebere und exhibere bedeuten einen freiwilligen Act des Gebenden, durch welchen ein Bedürfniss oder ein Wunsch des Empfängers befriedigt wird, und zwar der praebens [praehibens] wird in Verhältniss zu . dem betheiligten Empfänger gedacht und giebt diesem hin, was er bisher selbst besessen hatte; der exhibens aber im Verhältniss zur ganzen Aussenwelt, und giebt überhaupt zum besten, was er bisher für sich besessen hatte; - dagegen praestare u. repraesentare einen unfreiwilligen Act des Gebenden, welcher nur eine Pflicht erfüllt, wie leisten, und zwar der praestans entledigt sich durch die Leistung seiner Pflicht, im Ggs. der längeren Schuldigkeit; der repraesentans verwirklicht dadurch ein Versprechen, im Ggs. des längeren Aufschubs. (IV, 132.)

Praeceptor s. doctor. Praecipere s. jubere.
Praeclarus s. eminens.

Praeda Manubiae. Spolia. Exuviae. Rapina. 1. Praeda und manubiae bezeichnet die Beute nur als eroberten Besitz und Gewinn; dagegen spolia und exuviae zugleich als Sieges- und Ehrenzeichen.

- 2. Praeda bedeutet je de Art Beute; dagegen manubiae nur die ehrliche Beute des Soldaten, die Kriegsbeute, und rapina die unehrliche Beute des praedo, der den Landfrieden bricht, den Raub. (IV, 337.)
- 3. Praedo ist der Räuber überhaupt, insofern er den Raub als Handwerk treibt, wie ληστής, als Gattungsbegriff von latro [von δλετήρ], dem Strassen räuber, Wegelagerer, wie σίνις, und pirata [πειρατής], dem Sceräuber; dagegen raptor der Räuber einer bestimmten Person oder Sache, wie ἁρπακτήρ.

### Praedicere s. divinare.

Praeditus. Instructus. Exstructus. Ornatus. 1. Praeditus [prae-θετός] bezieht sich auf eine Auszeichnung, welche Glanz verleiht, instructus und exstructus auf eine Tüchtigkeit, welche Brauchbarkeit gewährt; ersatus auf beides, indem das ornamentum nicht einseitig blos Vortheil, wie das instrumentum, noch auch blos Pracht, wie das decus, sondern einen so ausgezeichneten Nutzen gewährt, dass er eben desshalb als Schmuck gelten kann. Instructus schildert die Ausrüstung etc. als Vollständigkeit, welche schützt und sicher stellt, ornatus aber als Vollkommenheit, welche imponirt. Der ornatus erscheint nur von einem höheren Standpunkt aus und bei idealen Anforderungen als Bedarf, aber den gewöhnlichen Ansprüchen des Lebens gegenüber als Auszeichnung. Cic. Phil. X, 4. Graecia copiis non instructa solum, sed etiam ornata. Sen. Trang. 9. Sicut plerisque libri non studiorum instrumenta, sed coenationum ornamenta sunt. 2. Instructus bezieht sich auf Personen und Sachen, welche zum Handeln, gleichviel ob offensiv oder defensiv, exstructus aber auf Sachen, die zunächst zum Leiden bestimmt sind, z. B. instructae naves, aber exstructae mensae. Die exstructa sind absolut fertig, die instructa aber nur relativ, nur vollständig vorbereitet, um von jetzt an ihre Bestimmung antreten zu können. (III, 260.)

3. Instructus bezieht sich auf den blosen. Besitz-

der Mittel, paratus aber auf den fertigen Zustand des Beaitzers, sie zu gebrauchen. (VI, 175.)

Praedium s. villa.

Praegnans. Gravidus Foetus. Fordus. Inciens. Praegnans [von γενέσθαι, gnasci] bezeichnet die Schwangerschaft ganz im allgemeinen; gravidus die menschliche, foetus, fordus, inciens die thierische, wie trächtig; und zwar foetus [von φύω] die von allen Thieren; fordus oder hordus [φοράς] von Kühen; inciens [ἔγχνος] von Kleinvieh, und meist von Schweinen. Varro R. R. II, 5. Quae sterilis est vacca, taura appellatur; quae praegnans, horda. Gravida mulier ist der physische und medicinische Ausdruck, wie schwanger, ἔγχνος; praegnans der feinere und anständigere, etwa wie guter Hoffnung. (V, 226.)

Praemium. Pretium. Merces. Praemium ist ein Ehrenpreis, welcher den Empfänger auszeichnen soll, als Belohnung, oppos. poena; Tac. Ann. I, 26. Cic. Rep. III, 16. Rabir. perd. 11. Liv. XXXVI, 40, wie άβλον, γέρας; dagegen pretium und merces nur ein Preis, der eine Schuld quitt machen soll, als Bezahlung, und zwar pretium als Kaufpreis für eine abgetretene Wage, oppos. gratia, Cic. Verr. II, 36. Suet. Galb. 15. Appul. Apol. p. 296, wie ἀνος; merces aber ein Miethpreis für eine dauernde Leistung, dusch persönliche Dienste oder durch Vermiethung, wie μισθός. (IV, 139.)

Praes s. sponsor.
Praesentem esse s. adesse.
Praestans s. eminens.

Praesagire s. divinare. Praesentire s. divinare. Praestolari s. manere.

Praeterea. Insuper. Ultro. Praeterea bringt wie ausserdem ganz einfach noch etwas zur Vervollständigung bei, wie πρὸς τούτοις; dagegen insuper, wie überdiess, noch obendrein, fügt noch etwas neues hinzu, was das Maass übervoll macht, wie προςέτι; endlich ultro knüpft noch etwas an, was das schon genannte

nech auffallender überbietet, so dass das vorige als etwas unbedeutendes ganz verschwindet. (III, 108.)

Praevidere s. divinare. Precari s. rogare. Pretium s. praemium. Pravitas s. malitia. Prehendere s. sumere.

Pridem. Diu. Dudum. Diuturnus. Diutinus. 1. Pridem [πρὶν δή] bedeutet einen Zeitpunkt, so wie vor langer Zeit; diu und dudum aber einen Zeitraum, so wie seit langer Zeit; und zwar die seit vielen Tagen, Monaton, Jahren; dudum [δαρόν?] seit mehreren Minuten oder Stunden. Jam pridem mortuus est heisst: er ist schon längst gestorben, als Aorist; aber jam diu er liegt schon lange im Grabe, als Perfectum. Cic. Cat. I. 1. Ad mortem te duci jam pridem oportebal; in te conferri pestem illam quam tu in nos omnes jam diu machinaris. Tac. Ann. XV, 64. Seneca Annaeum diu sibi amiciliae fide et arte medicinae probatum orat, provisam pridem venenum promeret. 2. Diuturnus bezeichnet die lange Dauer indifferent als etwas langes überhaupt. oder mit Lob als etwas dauerhaftes und Bestand habendes, im Ggs. der schnellen Vergänglichkeit, wie robrioc: dagegen diutinus mit Tadel, als etwas lästiges oder langwieriges, wie alavoc. Cic. Senect. 19. Nihil miki disturnum videtur, in quo est aliquid extremum vergl. mit Famm. XI, 8. Libertatis desiderio et odio diutinue servitutis.

#### Primordium 8. initium.

Primores. Principes. Proceres. Optimates. Primores und principes bezeichnet die Vornehmsten im Staat, als die Klasse der einflussreichsten und geachtetsten Bürger, im Ggs. der unbedeutenden; und zwar primores, sofern sie es schon durch ihre Verhältnisse, Geburt, Vermögen und Ansehn, sind; principes, sofern sie durch Geist, Herrschertalent und Thätigkeit sich zu Wortführern und Parteihäuptern, zu den ersten Männern unter den primoribus selbst und im ganzen

Staat erheben; — dagegen processe als natürlichen Stand, als Adel im Ggs. der Gemeinen; optimatie als politische Partei, als die Aristokraten, im Ggs. der Demokraten. Accius bei Non. Primores procesum provocaset nomine. (V, 346.)

Princeps. Imperator. Caesar. Primus. 1. Primus ist der erste, sofern er in Raum oder Zeit zuerst erscheint und andere auf ihn folgen; dagegen princeps. sofern er zuerst handelt und andere sein Beispiel befolgen. (V, 344) 2. Princeps heisst der römische Kaiser als Inhaber der höchsten Civilgewalt. die ihm als princeps senatus allmählich zugefallen war: dagegen imperator als Inhaber der höchsten Militärgewalt, indem ausser ihm und den Gliedern seines Hauses niemand mehr als imperator ausgernfen werden durfte; endlich Caesar als Mitglied und (von Galba an) als bloser Nachfolger der cäsarischen Familie und Dynastie.

Principium s. initium.
Priscus, Pristinus s. antiquus.

Privus. Proprius. Peculiaris. Privus [frei] bedeutet das Eigenthum im Ggs. des fremden Besitzes, oppos. alienus, wie olxecoc; dagegen proprius das ausschliessende Eigenthum, im Ggs. des gemeinschaftlichen Besitzes, oppos. communis, wie iolog; endlich peculiaris das besondere Eigenthum, im Ggs. des allgemeinen Besitzes, oppos. universalis. (IV, 344.)

Probrum s. ignominia und maledictum.

Probus s. bonus.

Procella s. ventus.

Procerus s. allus.

Procrastinare s. differre.

Procul. Longe. Eminus. E longinquo.
1. Procul heisst in einiger Entfernung, aber meist noch sichtbar, opp. juxta, Tac. H. II, 74, wie ἄποθεν; dagegen longe in weiter Entfernung, meist ausserhalb des Gesichtskreises, opp. prope, Plin. Ep. VII, 27, wie τῆλε.
2. Eminus

heisst von weitem, aus einiger Entfernung, zu welcher die Schussweite das Masss abgiebt, im Ggs. von cominus, wie πόξεωθεν; dagegen e longinquo von fernher, aus weiter Ferne, im Ggs. von e propinquo, wie τηλόθεν.

Prodigia s. auguria.

Prodigus. Profusus. Helluo. Nepos. Prodigus und profusus bezeichnen die Verschwendung als einen einzelnen Characterzug eines Menschen, und zwar prodigus [von δέχω?], sofern er den Werth des Geldes und Besitzes nicht achtet und nicht ängstlich wuchern kann oder mag, aus Genialität, wie der Verschwender; profusus aber, sofern ihm für seine Gelüste nichts zu theuer ist, aus Leichtsinn, wie der Vergeuder; dagegen kelluo und nepos als einen ganzen Character, welcher völlig in der einen Eigenschaft der Verschwendung aufgeht, und zwar kelluo [von χλιδή] einen ausgelernten Schwelger und Prasser, nepos [ἀναπότης] einen jungen und leichtsinnigen Wüstling, der sein und seiner Eltern Hab und Gut durchbringt. (VI, 286.)

Proelium s. pugna.

Proferre s. differre.

Proficisci. Iter facere. Peregrinari. 1. Proficisci [von facere, facessere] bezeichnet nur den Anfangspunkt der Reise, wie abreisen, πορείεσθαι; dagegen iter facere und peregrinari die Dauer, wie reisen, δδοιπορείν.

2. Iter facere kann man im Inland wie im Ausland; aber peregrinari, ἐκδημεῖν, setzt voraus, dass der Weg über die Gränze geht; in diesem Fall dauert die peregrinatio fort, auch wenn das Ziel erreicht, mithin das iter beendigt ist: (II, 133. IV, 69.)

Profiteri s. fateri. Profusus s. prodigus. Prokibere s. arcere. Prolixi s. passi. Promittere s. polliceri. Profugus s. perfuga. Progenies s. stirps. Proles s. stirps. Proloqui s. eloqui. Pronuntiare s. eloqui.

Pronus Proclivis Propensus Pronus [von πρών, ποηνής in ethischer Bedeutung bezeichnet die Neigung überhaust; proclivis öfter die Neigung zu etwas gutem, propensus die zu etwas schlechtem. (VI, 287.)

Propalam s. aperire. Propensus 8. pronus. Propinquus s. pecessarius. Prorogare s. differre, Prosapia s. stirps. Prosper s. felix. Protinus s. repente. Psallere s. canere.

Prope s. paene. Properus a. vitus. Proprius s. privus. Prorsus s, plane. Prosequi s. comitari. Protervus s. petulans. Prudens s. sapieus.

Pudens, Pudibundus, Pudicus s. castus. Puella s. virgo.

Puer. Infans. Adolescens. Juvenis. Vik. Vetus. Senex. Puer [statt porer von parere, πάις] im weiteren Sinn ist der Mensch in den abhängigen Jahren, so lange er noch nicht Familienvater sein kann oder ist. als Junggesell, in drei Perioden; als infans, Kind, νήπιος, παιδίον, vom ersten Jahr; als puer im engern Sinn. Knabe, πμῖς, vom siebenten Jahr; als anfangender adolescens [von αλθειν], Jüngling, μειράκιον, νεανίας, vom sechzehnten Lebensjahr. Juvenis im weiteren Sinn ist er, so lange er in den kräftigsten Jahren steht, etwa von der Zeit der Mündigkeit bis zu den ersten Spuren des Alters, wie der junge Mann, veoc, in drei Perioden: als aufhörendes adolescens, Jüngling, vom achtzehnten; als juvenis [von ζέω] im engern Sinn, νεανίας, vom vierundzwanzig, sten; als anfangender vir, Mann, drho, vom dreisgigsten Lebensjahre an. Maturus ist er in den reifsten Jahren, wenn das wilde Feuer der Jugend verraucht ist, in drei Perioden: als aufhörender vir, Mann, avio, vom vierzigsten; als vetus, alterer Mann, γέρων, vom fünfzigsten; als senex [ἄναξ], Greis, πρεσβύτης, vom sechzigsten Jahre an. (V, 45\_)

Pugio s. gladius.

Pugna. Acies. Proclium. Pugna [ $nvn\eta$ ;  $|nv\xi$ ] bedeutet als allgemeinster Begriff jeden Kampf, vom Zweikampf bis zur blutigsten Feldechlacht, wie  $\mu \dot{\alpha} \chi \eta$ , exces den mit tactischer Kunst geordneten Entscheidungskampf der streitenden Partheien, wie die Feldschlacht; proclium [von  $nov\lambda \ell \varepsilon \zeta$ ] den gelegentlichen Kampf einzelner Heeresabtheilungen, wie das Treffen, Gefecht, Scharmützel, wie  $ov\mu \beta o\lambda \dot{\eta}$ . (V, 189.)

Pugnare, Confligere. Dimicare. Digladiari. 1. Pugnare und confligere heisst mit Gewalt einen Streit entscheiden, und zwar meist in Masse, in einer Schlacht; dimicare und digladiare mit den Waffen einen. Streit entscheiden, und zwar meist im Zweikampf, wie fechten. 2. Pugnare bedeutet mehr eine förmliche beabsichtigte Schlacht, und zwar von ihrer schönsten Seite, insofern sie Kunst und Muth in Anspruch nimmt; confligere aber mehr ein bloses Treffen, in Folge eines gelegentlichen Zusammenstossens, und zwar von der rohen Seite, insofern es dabei auf Morden und Todtschlagen abgesehen ist. Cic. Balb. 9. Qui cum hoste nostro cominus saepe in acie pugnavit vergl. mit Off. I, 23. Temere in acie versari et manu cum hoste confligere, immane quiddam et belluarum simile est. Oder Nep. Eun. 4 mit Cap. 8. 3. Dimicare bezeichnet ein Gefecht mit beliebigen Waffen, Schwert, Speer, Spiess, Keule, und giebt das harmlose Bild eines Menschen, der sich seiner Haut wehrt; dagegen digladiari aber ein Gefecht mit Schwert oder Dolch, und giebt das gehässige Bild eines gelernten Gladiators, dessen Lebensberuf und Kunst allein im Fechten und Morden besteht. Cic. Tusc. IV, 19. Convenit dimicare pro legibus, pro libertate, pro patria vergl. mit Leg. III, 9. Iis sicis, quas ipse se projecisse dicit in forum, quibus inter se digladientur cives. (V, 187.)

Pulcher s. formosus.
Pulpa s. caro.
Pulvinar s. culcita.

Pullus s. ater.
Pulsare s. verberare.

Pungere. Stimulare. Pungere heisst mit irgend einem spitzigen Instrument stossen, um zu verwunden oder Schmerzen zu verursachen; dagegen stimulare mit einem eindringenden Instrument, um durch die Schmerzen zur Wachsamkeit und Thätigkeit aufzuregen. (VI, 292.)

Punire s. vindicta.

Purgatio. Excusatio. Satisfactio. Purgutio besteht wie die Rechtfertigung in der motivirten Zurückweisung eines Verdachts oder einer Beschuldigung; excusatio, wie die Entschuldigung, in der Auerkennung eines vorhandenen Fehlers, aber zugleich mit der Behauptung oder Nachweisung der subjectiven Schuldlosigkeit; satisfactio, wie die Genugthuung, in der Zufriedenstellung des Beleidigten oder Beeinträchtigten, entweder im Falle der Unschuld durch die purgatio oder excusatio, im Falle der Schuld durch die veniae petitio oder durch die poena. (VI, 293.)

Purus. Mundus. Merus. Putus. Meracus.

1. Purus [ψωρός] bezeichnet die Reinheit als Synonymum von integer und Oppos. von contaminatus, wie rein, zαθαρός; Suet. Vesp. 9; dagegen mundus [Stamm von mausern] als Synonymum von nitidus und Oppos. von spurcus oder sordidus, wie sauber, κομψός. Senec. Ep. 70. Sall. Jug. 85. Hor. Sat. II, 1, 65; endlich merus [von μείρω] als Synonymum von simplex, als Oppos. von mixtus, wie lauter, ἀχήρατος, ἀχέραιος. Colum. III, 21.

2. Purus ist der allgemeine und populäre, putus oder gewöhnlich purus putus, purus ac putus der technische Ausdruck für die Reinheit des gediegenen puren Goldes und Silbers.

3. Merus bezeichnet jede Lauterkeit, in different oder mit Lob, als sei jede Mischung eine Verfälschung; dagegen meracus speciell die des ungemischten Weines, und tropisch auf andere Gegenstände übergetragen, die Lauterkeit mit Tadel, als sei der Stoff ohne Zuthat nicht wie er sein sollte, wie das altdeutsche eitel, im Ggs. von temperatus. Cic. Rep. 1, 43. (III, 204.)

Pus a. sanies. Pusillus a. panous.

Patare v. censere. Pulse v. pūrus i da anga i

Ouaerere. Scrutari. Rimari. Investigase. Indagare. 1. Quaerere bedeutet das Suchen ganz im allgemeinen, als Wunsch und Bedürfniss, etwas zu erlangen; dagegen scrutari, rimari, investigare und indagure mit dem Nebenbegriff des Mühsamen.

2. Scrutari und rimari heisst etwas Verborgenes ausuchen, und zwar scrutari [von γρύτη] durch Herum wühlen, mit Hervorhebung des Interesses und der Begierde; rimari durch Nachgraben, mit Hervorhebung der Anstrengung und Klugheit des Suchenden; dagegen investigare und indagare etwas Entferntes aufsuchen, und zwar investigare [von στείχω] nach dem Bild des Jägers, der mit Bewusstsein die sichtbare Spur des Wildes verfolgt; indagare [von δέχεσθαι, δήειν] nach dem des Spürhunds, der, von seinem Instinct geleitet, dem Geruch folgt. Curt. IX, 10, 11. Famem sentire coeperant, radices palmarum ubique rimantes vergl. mit IX, 9, 5. Scrutati omnia tuguria tandem latentes reperere. Oder Tac. Ann. VI, 3. Rimans secreta omnium, welche absichtlich geheim gehalten werden, mit XII, 52. Quasi finem principis per Chaldaeos scrutaretur, was ohne Widerstand geschah. (V. 121.)

Quaestus s. lucrum. Quare s. cur. Que s. et.

Questus, Quiritatio. Querimonia. Querela. Questus und quiritatio sind Ausdrücke des Schmerzes; questus in einzelnen, quiritatio in fortgesetzten Klagetönen; dagegen querimonia und querela Ausdrücke des Verdrusses, und zwar querimonia in dem auhtungswerthen Gefühl des Beeinträchtigten, der kein Unrecht dulden will; querela in dem meist tadelingwerthen Gefühl des Unzufriedenen, welcher kein Ungemach ertragen mag. Die querimenis ist ein Act des Verstandes und bezweckt Abhülfe oder Genugthuung, wie die Beschwerde; die querela ein Act des Gefühls und bezweckt zunächst nur eine Herzenserleichterung, wie das Vorklagen. Cic. Caecil. 3. In populi Romani quotidiana querimonia vergl. mit Fam. V, 14. Tu non intelliges te querelis quotidianis nikil proficere? (V, 310.)

Quies. Tranquillitas, Requies. [von xerodaut] bezeichnet die absolute Rube, im Ggs. der Thätigkeit überhaupt, wie hovyla; tranquillitas. aber die Ruhe in der Bewegung, im Ggs. der hastigen oder leidenschaftlichen Thätigkeit, wie έκηλία. Sen. Ep. 3. Et quiescenti agendum et agendi quiescendum est vergl. mit Cic. Top. 3. Ut aut perturbentur animi aut tranquillentur. Daher ist quietus sinnverwandt mit otiosus, segnis, languidus, dagegen tranquillus mit lenis, placidus, moderatus. 2. Quies ist die Ruhe an sich, requies das Ausruhn nach vorhergegangener Thätigkeit und Anstrengung. Curt. IX, 6. S. 2. Ne quies corpori invalido adhuc necessaria pulsu remorum impediretur vergl. mit §. 3. Placuit hic locus ad suam et militum requiem. (I, 80.)

Quire s. posse. Quiritatio s. questus.

Quisque. Quivis. Quilibet. Unusquisque, Omnes. Universi. Cuncti. Totus. 1. Quisque, quivis und quilibet bezeichnet eine Allheit, die in lauter Einzelheiten zerlegt ist; dagegen omnes, universi und cuncti eine vereinigte Gesammtheit. 2. Quisque heisst jeder einzelne, quivis jeder beliebige, ohne Ausnahme, mit Nachdruck; quilibet jeder erste beste, ohne Auswahl, mit Geringschätzung, wie öştuşöv, synonym mit primus quisque, ö voxóv. Propert. II, 6, 26. Templa pudicitiae quid opus statuisse puellis, si cuivis nuptue emilibet esse licet? nach Lachmann. Cic. Fam. VIII, 10. Quidvis quamlibet tenue munusculum.

- 3. Quirque ist ein Encliticon und staht in Pross nie am Anfang des Satzes, wie Exactor; dagegen saus quieque ein Orthotonumenon und steht immer mit Nachdruck, wie els Exactor.

  4. Unuquisque bedeutet jeden einzelnen, im Gegensatz einiger Einzelner; dagegen singuli die Einzelnen, im Gegenantz der ungetrennten Gesammtheit, wie Exactor.
- 5. Ounce [anavtes] bedeutet alle, ohne Ansnahme, blus als Totalität, im Ggs. von nemo, unus, aliquot. Cien Sent. 12, 27. Off. III, 6, wie navtes; dagegen universi die gesammten, d. h. alle mit der Vorstellung susammengefassten insgesammt, im Ggs. von singuli und unusquisque. Cic. N. D. II, 17. 65. 66. Off. III, 6, wie augenautes; endlich cuncti [zuventoi] die versammelten, in der Wirklichkeit vereinigten, im Ggs. etwa von dispersi, wie anavtes. Liv. VII, 35. Admiratione paventibus cunctiquum omnium in se vertisset aculos Decius. Nop. Dat, 5, Qui illum unum pluris quam se omnes fieri videbant. Quo facto cuncti ad eum opprimendum consenserunt.
- 6. Totus, solidus und integer bezeichnen eine ursprüngliche Ganzheit, welche erst ausserordentlicher Weise in Theile zerfällt, wie δλος; dagegen omnis, universus und cunctus ursprüngliche Einzelheiten, welche erst durch ihren Zusammentritt eine Ganzheit bilden, wie πας, σύμπας, ἄπας. (IV, 352.)

Quotidie. In singulos dies. Quotidie steht bei Handlungen etc., die sich täglich wiederholen; dagegen in singulos dies bei Handlungen etc., die sich täglich steigern. Cic. Att. V, 7. Quotidie vel potius in singulos dies breviores literas ad te mitto. Famm. VI, 4. Catil. I, 2.

R.

Rabies 8. amens

Radiare s. lucere.

12

Rami. Ramalia. Virga. Termos. Turio. Surculus. Tales. Sarmentum. Stolo. Virgultum.

Pruticetum. 1. Rami und ramalia sind die Aeste des Baumes, und swar rams [von buxos] die lebendigen grunen, Salloi; ramalia die abgestorbenen dürren Acate. Dagegen virga, termes, turio, surculus, talea, sarmentum und stolo sind nur Zweige, und swar virga und die veltenen Worter termes olivae und turio lauri ohne Nebenbeziehung, wie der Zweig, κλώσς, κλών, มมักและ surculus und talea als Glieder und Kinder des Badmes, die als Pfropfreiser und Setzlinge zur Fortpflanzung dienen sollen, wie das Reis, δοσός; sarmentum und stolo als blose Auswüchse des Baumes, die beseitigt und weggeworfen werden, und zwar sarmentum [von sarpere, donn als ein blos unnützer Zweig, etwa wie der Zacken; stolo als zugleich schädlicher Schmarozerzweig, der Räuber. 2. Virgultum ist ein mit Gebüsch bewachsener und nicht kahler, fruticetum [von frutices, Büsche] ein mit Gesträuch verwachsener und nicht wegsamer Ort. (V, 283.)

Rapina, raptor s. praeda. Recens s. novus. Recipere s. polliceri und sumere. Recitari s. eloqui. Recondere s. celare, Recordari s. meminisse. Recuperare s. sumere. Recurvus s. curvus. Recusare s. negare und spernere. Redimere s. emere. Redire s. reverti. Redolere s. olere. Reduncus s. curvus. Redundare s. abundare. Refellere s. refutare. Refugium s. perfuga.

Refutare. Confutare. Refellere, 1. Refutare und confutare [von sputare? oder φοιτῶν?] bezeichnet eine Widerlegung, gleichviel durch welche Mittel; refellere [von fallere] aber durch wirkliche Gründe und ein überzeugendes Verfahren.

2. Der refutans verfährt defensiv, indem er die entgegenstehende Behauptung zurückweist; der confutans aber offensiv, indem er sie in ihrer Nichtigkeit darstellt und sie in sich selbst zesammen-

fallen lässt. Cic. Font. 1. Plus laboris consume in poscendis testibus quam defensores in refutandis vergl. mit N. D. II, 17. Cujus opinionis levitas confutata a Cotta non desiderat orationem meam. (IV, 43.)

Regulis s. regius.

Regio s. locus.

Regius. Regalis. Regius heisst, was einem Könige angehört und von Königen stammt; regalis, was einem Könige ähnlich und seiner würdig ist. (IV, 93. V, 48.)

Religio. Fides. Religio [von ἀλέγειν] ist die Gewissenhaftigkeit auf den Grund einer inneren Verpflichtung, durch das Gewissen; fides [von πιθεῖν] aber auf den Grund einer äusseren Verpflichtung, durch ein Versprechen. (VI, 268.)

Deserere. Omittere. Desti-Relinquere. tuere. Desolatus. 1. Relinquere bezieht sich. wie verlassen, auf einen Gegenstand, mit dem man in dem blos äusseren und lokalen Verhältniss der Nähe steht; dagegen deserere und omittere auf einen solchen, mit dem man im innern und moralischen Verhältniss als Besitzer oder Freund steht; aber die desertio hat, wie im Stich lassen, ihren Grund in Feigheit oder sonstiger Pflichtvergessenheit, oppos. defensio, tutatio; die omissio aber, wie aufgeben, ihren Grund in der Ueberzeugung von der Entbehrlichkeit, oppos. obtinere. Tac. Dial. 16. Partes quas intellexerimus te non tam omisisse quam nobis reliquisse. Und 9. Relinquenda conversatio amicorum et jucunditas urbis, de ser en da caetera officia. Cic. Verr. I, 4, 11. Desertum exercitum, relictam 2. Deserere heisst in einer mögliprovinciam. chen und entfernten, destituere in einer wirklichen und nahen Gefahr verlassen und preisgeben. Curt. IV, 2, 32. Desertus, destitutus, hostibus deditus. Liv. VI. 2. Quod defensores suos in ipso discrimine periculi destituat. 3. Desertus und destitutus bezeichnen besonders die Pflichtvergessenheit, dagegen desolatur die Unburmherzigkeit der Hundlung. Suet. Cal. 12. Deserta deselataque reliquis subsidiis aula. (III, 290.)

Reliqui s. caeteri. Reminisci s. meminisse. Renuere s. negare. Repandus s. curvus.

Remedium s. mederi. Renidere s. ridere. Repagulum s. sera.

Repente. Subito. Extemplo. E vestigio. Illico. Statim. Protinus. Confestim. Continuo. Repente und subito bedeuten plötzlich, und zwar repens im Ggs. der Erwartung, oppos. exspectatus, Cic. Tusc. III, 22; sensim Cic. Off. I, 33. Suet. Tib. 11, wie ¿ξαπίνης; aber subitus im Ggs. der Vorbereitung, oppos. ante provisus Cic. Tusc. III, 22; meditatus Plin. Ep. I, 16; paratus Cic. Or. I, 33, wie παραχρημα. Extemplo und e vestigio im Ggs. des Aufschubs, und zwar extemplo [ex tempore] temporell, wie im Augenblick; aber e vestigio local, wie auf der Stelle. Illico und ilicet im Ggs. der Langsamkeit, und zwar *illico* [entweder in loco oder eilig] in Prosa, wie παραυτίκα; aber ilicet bei Komikern und Dichtern. Statim und protinus im Ggs. der Folgezeit; statim, sogleich, oppos. deinde, Tac. Ann. VI, 3: postea Suet. Cl. 39. A. 51. N. 34, wie εὐθύς; aber protinus sofort, wie πρόχα. Confestim und continuo im Ggs. von ex intervallo: Cic. Inv. II, 12. (V, 157.)

Repere Serpere. Serpens. Anguis. Coluber.

1. Repere heisst mit kleinen Füssen und kleinen Schritten, mithin langsam vorwärts kommen, wie kriechen; dagegen serpere ohne Füsse, durch bloses Winden des ganzen Körpers und geräuschlos vorwärts kommen, wie schleichen.

2. Serpens [ξοπων] ist der allgemeine Name für alles, was nach Schlangenart kriecht, wie ξοπετόν; anguis [ξγχος, ξγχελυς?] ist eine grosse, furchtbare Schlange, δφις; coluber [ἀσκάλαφος] eine kleine, tückische, ξχις, ξχιδνα. (V, 341.)

Reperire s. invenire.

Repetere s. iterum.

Reprehendere. Vituperare. Reprehendere bezweckt die Verbesserung eines Fehlers und Warnung für
die Zukunft, wie die Zurechtweisung und μέμψες;
vituperare [von vitis πεπαρεῖν] dagegen die Anerkennung
des Fehlers, bessere Einsicht, Beschämung und Reue, wie
der Verweis und ψόγος. Die reprehensie hat ihren Gegensatz in der probatia, z. B. Cic. Or. 48, 159. Mur. 20,
42. Senec. Vit. B. 1; dagegen die vituperatie in der laudatio, z. B. Cic. Fat. 5. Off. III, 32. Quintil. III, 7, 1.
VIII pr. (II, 259. III, 323.)

## Repudiare s. negare.

Repudium. Divortium. Repudium ist eine einseitige Verstossung der verlobten Braut oder der vermählten Frau; divortium aber eine auf wechselseitiger Uebereinkunft beruhende Auflösung der Ehe oder förmliche Ehescheidung, in deren Folge jeder Theil seinen eigenen Weg ging. Die Formel des repudii war: Conditione tua non utor; die des divortii aber: Res tuas tibi habeto. Man sagt: repudium mittere, remittere, renunciare, dicere alicui; dagegen divortium facere cum aliqua.

# Requies 8. quietus.

Requirere. Desiderare. Requirere bezeichnet das Vermissen als einen Act des Verstandes, der die Brauchbarkeit des Gegenstandes ins Auge fasst; desiderare aber als einen Act des Gefühls, welches den Gegenstand mit Liebe und Theilnahme umfasst. Der requirens macht einen Rechtsanspruch und erwartet die Erfüllung seines Begehrens von anderen; der desiderans hegt einen Wunsch und erwartet die Erfüllung vom Lauf der Dinge, vom Glück. Cic. Famm. VII, 26. Magis tuum officium desiderari, quam abs te requiri putavi meum. (V, 128.)

### Reri s. censere.

Respectum, Rationem habere. Respectum habere heisst mit den Gedanken und der Gesinnung,

rationem habere aber mit Handlungen und Maassregeln auf etwas Rücksicht nehmen. (VI, 304.)

Restare. Superesse. Restare heisst übrig sein, im Ggs. von praeteriisse, interiisse; dagegen superesse im Ggs. von deesse. (VI, 304.)

Restaurare s. instituere. Restis s. laqueus.
Restituere s. instituere.

Rete. Cassis. Plaga. Relia [von ὁῆχος, ἀράχνη] ist der allgemeinste Ausdruck für Fischer- und Jägernetze; casses und plagae sind Geräthschaften blos des Jägers; casses [Gatter, Stamm von χοττάνη], um als Netze durch Einfangen das kleinere Wild, plagae [Flake, von πλέξω], um als Gewebe durch Verwickelung das grössere Wild in seine Gewalt zu bekommen. Hor. Ep. 2, 32. Aut trudit acres apros in obstantes plagas, aut amite levi rara tendit retia. (VI, 304.)

Relicere s. silere. Revereri s. vereri.

Reverti Revenire. Redire. Reverti und revenire bezeichnen eigentlich nur momentane Handlungen; reverti, im Ggs. von proficisci, die Umkehr; revenire, im Ggs. von advenire, die Rückkunft; dagegen redire die dauernde Handlung, welche zwischen der Umkehr und Rückkunft in der Mitte liegt, im Ggs. von porro ire, den Heimweg. Cic. Att. XVI, 7. p. in. Quam valde ille reditu vel potius reversione mea lactatus effudit. (IV, 63.)

Ridere. Cachinnari. Renidere. Subridere. Irridere. Deridere. 1. Ridere und cachinnari bezeichnet ein hörbares Lachen, und zwar ridere ein frohes und gemässigtes Lachen, wie γελῷν; cachinnari [Redupl. von hinnire] ein ausgelassenes und gellendes Gelächter, wie καγχάζειν. Dagegen subridere und renidere ein nur sichtbares Lächeln, und zwar subridere als Ausdruck eines schalkhaften oder satirischen, renidere [von nidor, ὄνειδος, geniessen] als Ausdruck einer

freundlichen oder auch gleissnerischen Gemüthsstimmung, wie μειδιάν. Cic. Tusc. IV, 31. Si ridere concessum sit, vituperatur tamen cachinnatio. Verr. III, 25 Herenn. III, 14, 25. Ovid. Art. III, 287. 2. Deridere bezeichnet das Verlachen als Act des Hochmuths und der Verachtung, indem er auf den andern herublacht, wie καταγελάν; irridere als Act des Uebermuthes oder der Schadenfreude, indem er dem andern in's Gesicht lacht, wie ξγγελάν. Cic. Orat. III, 14. Istos omnes deridete atque contemnite, und Verr. V, 92 vgl. mit N. D. II, 3. Claudius etiam per jocum deos irridens, und Suet. Aug. 36. (III, 251.)

# Rimari s. quaerere.

Ripa. Litùs. Ora. Acta. 1. Ripa [ ὁιπή, ἐρείπω, Werfte, ags. wharfa] ist das Ufer des Flusses, wie οχθη; dagegen litus, ora, acta das des Meeres. Mela III, 9. Oras ad Eurum sequentibus nihil memorabile occurrit; vasta omnia vastis praecisa montibus ripae potius sunt quam litora. Und III, 3, 4. I, 2, 2. Vitruv. II, 9, 14. Circa ripam fluminis Padi et litora maris Adriatici. Colum. I, 5. Ovid. Met. I, 42. bezeichnet das Ufer nur als die Linie, welche das Land vom Meere trennt, als Strand, wie ηιών und ὁηγμίν; dagegen ora und acta als den Raum und Landstrich, der sich zunächst dem Meer hinzieht, als Gestade, wie ἀκτή und αλγιαλός, und zwar ora [ωα, οὖρος] nur in geographischer Beziehung als Uferland, im Ggs. des Binnenlandes; aber acta [ἀχτή] mit einer ästhetischen Nebenbeziehung, insofern das Uferland reizende Ansichten und einen angenehmen Aufenthalt gewährt. Liv. XXIV, 8. Classem paravimus ut Africae or am popularemur, ut tuta nobis Italiae litora essent. Plin. Ep. V, 6, 2. Gravis et pestilens or a Tuscorum, quae per litus extenditur. Daher litoris ora d. h. ora per litus extensa Virg. G. II, 44. Tac. Ann. II, 78. Appul. Met. IV, p. 92. Avian. Fab. XX, 10. — Und Prudent. adv. Symm. IV, 136. Invenit expositum secreti in litoris acta. Cic. Fam. IX, 6.

Ea tractes quorum et usus et delectatio est omnibus illis actis et voluptatibus anteponenda. Es ist ein griechisches Fremdwort, welches Tac. Hist. III, 76 durch amoena litorum umschreibt. (III, 207.)

Ritus s. consuetudo. Rivalitas s. imitatio. Rixa s. disceptatio. Robur s. potentia. Robustus s. validus.

Rogare. Orare. Obsecrare, Obtestari. Precari. Supplicare. 1. Rogare und orare bezeichnen einfach eine Bitte als ruhige Aeusserung eines Wunsches; aber der rogans [δογᾶν, δοέγεσθαι] fühlt sich al pari und ersucht nur um eine Gefälligkeit, wie αἰτεῖν; der orans erkennt die Superiorität des andern an und bittet um eine Wohlthat, wie δεῖσθαι; — dagegen obsecrare und obtestari eine leidenschaftliche Bitte, wie beschwören; aber der obsecrans bittet dringend, wie λιπαρεῖν; der obtestans [von θέσσασθαι] aber flehentlich. Cic. Att. XVI, 16. Igitur, mi Plance, rogo te atque etiam oro. Pseudocic. p. Red. 16. Pro mea vos salute non rogavit solum, verum etiam obsecravit.

2. Precari [fragen] bezeichnet den ruhigen Act des Betens, in welchem man die Hände zum Himmel aufhebt, wie εὔχεοθαι; supplicare [von flehen] aber den leidenschaftlichen Act des Flehens, in welchem man sich auf die Kniee oder auf den Boden wirft und die Hände ringt, wie ἰχετεύειν. Durch Hyperbel aber bedeutet precor auch jedes inständige, supplicare aber jedes demüthige Bitten, an Menschen gerichtet. Cic. Parad. V, 3. Noctu venire domum ad eum, precari, denique supplicare. (V, 232.)

Rogare. Interrogare. Percontari. Sciscitari. Rogare, interrogare und quaerere bedeuten ein einfaches Fragen; rogare [οργᾶν, ορέγεσθαι] als Verlangen, wissen wollen; interrogare als Bitte, zu wissen wünschen; dagegen percontari und sciscitari ein angelegentliches Fragen, und zwar percontari [erkunden, von γνῶναι] immer aus Wissbegierde, mit Ernst

und Ruhe, wie die Erkundigung; sciscitari [Redupl, von scitari] oft aus Neugierde, mit Fürwitz, Hastigkeit oder auch mit Hinterlist, wie die Ausforschung. (V, 125.)

Rogare s. petere.

Rudie s. fustie.

Ruina. Strages. Ruina [von ģevou] ist ein Zusammensturz geordnet aufgeführter Dinge, in Folge der weichenden Basis; dagegen strages [von atrecken] ein Umsturz aufrecht stehender Leiber, in Folge eines äusseren Anstosses. Liv. IV, 33. Strages ruinae similis. (VI, 309.)

Rumor. Fama. Rumor [von  $\dot{\rho} \dot{\epsilon} \ddot{\nu} \mu a$ ] ist, wie Gerücht, die ungewisse, dunkle, oft heimliche Fortpflanzung einer Nachricht, im Ggs. der Zuverlässigkeit; fama [ $\dot{\phi}\dot{\eta}\mu\eta$ ] aber, wie die Sage, ihre offene und laute Fortpflanzung, im Ggs. der Autopsie. Der rumor interessirt durch seine Neuheit, ist ein Gegenstand der Neugier, der mit der Generation, in der er entstanden ist, zu Grunde geht, die fama aber interessirt durch ihre Wichtigkeit, ist ein Gegenstand der Wissbegierde, der als bleibendes Eigenthum auf die Nachwelt übergeht. (V, 233.)

Rumpere s. frangere. Rursus s. iterum. Rupes s. saxum. Rus s. villa.

- Rus. Ager. Rusticus. Agrestis. Rusticanus.

  1. Rus [ἄροτον] bezeichnet das Land im Gegensatz zur Hauptstadt, das Dorf mit seinem Zubehör; dagegen ager [ἀγρός, Acker] das Land im Gegensatz zur Ortschaft überhaupt, das Feld. Cels. Med. 1. Sanum oportet.. modoruri esse modo in urbe, saepiusque in agro.
- 2. Rusticus bezeichnet, wie aγροῖκος, nur den, den im Dorfe wohnt; agrestis aber, wie aγροῖκος, den, der wild auf dem Felde gewachsen ist, wie ferus; doch als milderer Begriff, indem ferus  $[\varphi\tilde{\eta}\varrho\epsilon\varsigma]$  die Wildheit unmittelbar als inneres Wesen bezeichnet, agrestis aber sie blos mittelbar durch Bozeichnung des Aufenthaltsorts oder der Ab-

3. Auf das geistige übergetragen, kunft andeutet. bezeichnet rusticus mehr eine intellectuelle, agrestis mehr eine moralische Rohheit; rusticus bezieht sich, wie ländlich, auf die Verschämtheit und Unbehülflichkeit, ist im besten Sinn der Unschuld verwandt und im schlimmsten Sinn der Tölpelei; dagegen agrestis, wie bäurisch, die Unverschämtheit und Gemeinheit, steht niemals im guten Sinn, gränzt an die feritas und entspricht dem deutschen Flegelei. Der rusticus, oppos. urbanus, verletzt nur die conventionellen Gesetze des Anstandes, der agrestis, oppos. humanus, auch die natür-4. Will Cicero den Begriff von rusticus noch mehr mildern und vor Zweideutigkeit sichern, so wählt er rusticanus; daher ist rusticus, wer dem Dorf eigentlich, rusticanus aber, wer ihm nur uneigentlich angehört. Zu den letzteren können auch die muncipes gezählt werden, als rusticorum similes.

## S.

Sabulo. Harena. Sabura. Sabulo [von ψαφα-ρός, ψῆφος], und bei Plinius sabulum, bedeutet den Sand als eine Art leichten Erdreichs; harena, arena [von χεράς, Grant] aber als ein dürres, steinartiges Erdreich, als kleine oder zerriebene Steinchen, im Ggs. des fruchtbaren Erdreichs; sabura, saburra, mit besonderem Bezug auf seinen Gebrauch, als Schiffsand, Ballast. (VI, 311.)

Sacellum s. templum.

Sacer. Sanctus. Sacer [ἄγος] bezeichnet das Heilige, sofern es Eigenthum der Götter ist, im Ggs. von profanus, wie ἱερός; dagegen sanctus [von ἀγνός], insofern es unter dem Schutz der Götter steht und vor Entweihung geschützt, mithin rein und makellos ist, im Ggs. von pollutus, wie ὅσιος. Daher ist sanctus homo ein reiner, gottgefälliger, dagegen sacer ein verfluchter, den Göttern als

Sühnopfer geweihter Mensch. Eben so heisst sancire unter den unmittelbaren Schutz der Götter stellen, z. B. Gesetze und Bündnisse; dagegen sacrare den Göttern zusprechen, z. B. Tempel und Altäre. (III, 198.)

Sacramentum s. jusjurandum.

Sacrare. Consecrare. Dicare. Dedicare. Sacrare, consecrare heisst heiligen, mit Bezug auf die Menschen, denen der profane Gebrauch der Sache nunmehr entzogen und untersagt wird; dicare, dedicare [von δέχεσθαι] aber weihen, mit Bezug auf die Götter, denen die Sache nun als Eigenthum zugewiesen wird. Daher kann zwar consecrare absolut gebraucht werden, dedicare aber verlangt die Bezeichnung des neuen Eigenthümers.

Saepe. Crebro. Frequenter. Frequentare. Celebrare. 1. Saepe bedeutet oft, im Ggs. von semel, Suet. Ner. 33, nonnunquam, Cic. Or. 66, semper, wie πολλάχις; dagegen crebro und frequenter häufig, im Ggs. von raro, Rhet. ad Her. IV, 23. Cic. Or. 66; und zwar crebro [von grob] oft und schnell nach einander und eher zu oft als zu selten, wie θαμά; aber frequenter [Partic. von farcire] oft und nicht allzuselten; denn überhaupt bezeichnet creber ein vielfältig Vorhandenes, insofern es dicht oder dick auf einander ist; dagegen frequent, insofern es reichlich vorhanden ist. So enthält frequens mehr ein Lob, so wie largus, und creber mehr einen Tadel, so wie spissus. Und frequentes senatores heisst der Senat, weil die Vollzähligkeit ausgedrückt werden soll; crebri würde andeuten, dass es der Menge wegen an hinlänglichem Raum gebreche und die Senatoren gedrängt sitzen müssen.

2. Frequentare heisst einen Ort oft besuchen und nicht vernachlässigen; dagegen celebrare oft besuchen und dadurch lebhaft oder geräuschvoll machen. (I, 17.)

Saevitia. Crudelitas. Saevitia [von al, alros] bezeichnet die blutgierige Grausamkeit des Wüthe-

richs, der nach Art der reissenden Thiere Freude am Morden und Wehethun hat, im Ggs. von manswetudo; dagegen orudelitas [von xovoc, crudus] die rücksichtstose Grausamkeit des Richters, der das Gesetz in seiner ganzen Strenge anwendet, im Ggs. von clementia. Sen. Clem. 2. Cic. Lig. 3. Att. VIII, 9. Plin. Pan. 3.

Saevus s. atrox. Saltus s. silva. Salsus s. lepidus. Saluber s. salus.

Salus. Sanitas. Valens. Saluber. Sanus. Salutaris. 1. Salus bedeutet die Existenz überhaupt, im Ggs. von interitus; dagegen sanitas die Gesundheit des Existirenden, im Ggs. von aegritudo, zunächst des Körpers, dann vorzugsweise der Seele.

- 2. Sanus und valens bedeuten die Gesundheit als temporären Zustand, sinnverwandt mit integer; dagegen saluber und validus als habituelle Eigenschaft, sinnverwandt mit robustus. Daher ist salubris oratio die kerngesunde, urkräftige, sana die nüchterne und besonnene Sprache, in Cic. Brut. 13, 51. Tac. Dial. 25. Plin. Ep. IX, 26.

  3. Sanus und saluber stellt die Gesundheit blos als Wohlbefinden, valens aber und validus als Fähigkeit zum Handeln dar.
- 4. Saluber in transitiver Bedeutung bedeutet das, was sanitatem bringt, im Ggs. von pestilens, wie ύγιωνός; dagegen salutaris, was salutem bringt, im Ggs. von pestiferus, wie σωτήριος. Cato bei Plin. H. N. XVIII, 6. Nihil salutare est nisi quod toto anno salubre. (I, 31.)

Salus s. vita.
Salve s. ave.

Saluturis s. salus.

Salvus. Sospes. Incolumis. Integer. Salvus und sospes bedeuten, wie  $\sigma\tilde{\omega}_{\varsigma}$ , erhalten und gerettet, im Ggs. des Untergangs; salvus in der gewöhnlichen, sospes in der gewählten Sprache; — dagegen incolumis und integer, wie  $d\sigma x\eta \vartheta \dot{\eta} \varsigma$ , sogar auch unversehrt und unbeschädigt, und zwar incolumis [von calvere, calamilas, xoloi $\omega$ ] im Ggs. der Verwundung etc., integer [von

tangere] im Ggs. der Anfechtung. Tac. Hist. I, 84. Mea cum vestra salus incolumitate senatus firmatur d. h. Unser Heil beruht darauf, dass dem Senat auch kein Haar gekrümmt wird. Und I, 66. Verba Fabii salutem incolumitatem que Viennensium commendantis bezieht sich salus auf die Ermordung, incolumitas auf die Plünderung; vgl. Cic. Orat. III, 45, 178. Dejot. 15. Sunt tuae clementiae monumenta ... eorum incolumitates quibus salutem dedisti. (III, 306.)

Sanare s. mederi. Sanctus s. sacer und bonus.

Cruor. Sanguis. Sanguineus. Sanguinolentus. Cruentus. 1. Sanguis bedeutet das im Körper lebendig und belebend fliessende Blut, wie alua; cruor [xovoc] aber das dem Körper entströmende Blut, wie βρότος. Cic. N. D. II, 55. Sanguis per venas in omne corpus diffunditur vergl. mit Rosc. Am. 7, 19. Ut cruorem inimici quam recentissimum ostenderet. XII, 46. Mox ubi sanguis artus extremos suffuderit, levi ictu cruorem eliciunt atque invicem lambunt. Nämlich sanguis ist die Bedingung des physischen Lebens, cruor das Symbol des Mordes. 2. Sanguineus heisst aus Blut bestehend, sanguinolentus nach Blut riechend oder aussehend; cruentus mit Blut befleckt. (IV, 258.)

Sanies. Pus. Sanies [Sahne, Stamm von σίσανον] bezeichnet das fliessende, mithin ekelhafte, pus aber [Stamm von πύθω, puteo] das um sich fressende, mithin schädliche Eiter. Cels. V, 26. 20. (VI, 316.)

Sanitas, sanus s. salus.

Sapiens. Prudens. Callidus. Scitus. Solers. Cordatus. Catus. 1. Sapiens [Stamm von Saft, onno] ist, wer die rechten Zwecke mit veredeltem Siane wählt und mit Seelenruhe verfolgt; prudens und callidat, wer die rechten Mittel wählt und sie mit Umsicht ordnet, und zwar ist prudentia [providentia] eine natürliche, das ganze Wesen des Menschen durchdringende Klugheit; calliditas [von hell] eine erworbene, durch Er-

fahrung und Uebung gewonnene Welt- und Menschenkenntniss. Cic. Fr. Scaur. 5. Hominis prudentis natura, callidi usu, doctrina eruditi.

2. Prudens ist, wer einen richtigen praktischen Blick hat, im Ggs. von stultus, wie klug; scitus [gescheid], wer Tact, Mutterwitz und Bildung, wie gescheid, — solers, wer praktisches Genie und Erfindungskraft besitzt, wie sinnreich; cordatus, wer den Kopf auf dem rechten Fleck hat, im Ggs. von excors; catus, wer geheime Mittel und Wege entdeckt und kennt, wie schlau. (V, 114.)

Sapor. Gustus. Gustare. Libare. 1. Sapor bezeichnet objectiv den Geschmack, den eine Sache hat oder von sich giebt, oppos. odor etc.; gustus oder gustatus [kosten, yevoau] aber subjectiv die Empfindung dieses Geschmackes oder den Geschmackssinn, oppos. olfactus etc. Sen. Ep. 109. Debet esse aptatus ad kujus modi gustus, ut ille tali sapore capiatur. 2. Der libans bringt nur eine kleine Portion von etwas an oder in den Mund; dagegen der gustans hat auch das Gefühl der Wirkung und wird sich des Geschmackes bewusst. Ovid. Amor. I, 4, 34. Si tibi forte dabit, quae praegustaverit ipse, rejice libatos illius ore dapes. (III, 125.)

Sarmentum s. rami.

Satelles. Stipator. Satelles [von στέλλω] bezeichnet den Trabanten als einen Miethsknecht, stipator [von στίφος] aber als einen Beschützer. Cic. Rull.

Π, 13. Ex equestri loco ducentos in singulos annos stipatores corporis constituit, eosdem ministros et satellites potestatis. (VI, 318.)

Satis. Affatim. Abunde. 1. Satis [von ἄση] bezeichnet, wie hinreichend und ἐκανῶς, das genugsame Maass, ohne Nebenbeziehung; dagegen affatim und abunde mit dem Nebenbegriff eher zu viel als zu wenig; aber abunde, wie vollauf und ἄλις, mit objectiver und absoluter Beziehung; dagegen affatim, wie zur vollen Genüge, ἀφθόνως, in subjectiver und relativer Beziehung. Es kann

jemand affatim nach seiner Meinung genrbeitet haben und doch noch nicht satis. Cic. Att. II, 16. Puto enim me Dicaearcho affatim vatis fecisse. Und XVI, 1. Satis est et affatim prorsus. Liv. IV, 22. Frumentum non necessitati satis, sed copiae quoque abundo ex ante confecto sufficiebat.

2. Satiare bedeutet die Sättigung als Befriedigung eines Bedürfnisses überhaupt, des Hungers, der Sehnsucht etc.; dagegen saturare als Befriedigung einer unnatürlichen Begierde, einer Gier, des Heisshungers, des Hasses, des Blutdurstes. (I, 109.)

Satis habere. Contentum esse. Boni consulere. Contentus, aequus animus. 1. Satis habere d. h. für genug halten, drückt ein Urtheil aus und ist nur ein Zeichen von leidenschaftsloser Beurtheilung des rechten Maasses; dagegen contentum esse, d. h. sich begnügen, ein Gefühl, und ist ein Zeichen von Bescheidenheit und Selbstbeherrschung; endlich boni consulere. d. h. sich zufrieden geben, ein Willensact, durch den man auf die Realisirung eines Wunsches resignirt und sich männlich in das Unvermeidliche fügt. Satis kabere wird mit dem Infinitiv, contentum esse meist mit dem Ablativ oder mit quod construirt. Cic. Orat. III, 19. vergl. mit Fr. Clod. 6. 2. Contentus animus bezeichnet eine relative Zufriedenheit, die vorlieb nimmt und über ihr unvollständiges Glück nicht murrt; aequus animus aber die absolute Zufriedenheit, die sich ganz befriedigt fühlt: und einen glücklicheren Zustand gar nicht vermisst. (V, 343.)

Satisfactio s. purgatio.

Saturare s. satis.

Saucius s. vulnus.

Saxum. Rupes. Cautes. Petrae. Scopuli. Lapis. Calculus. Scrupulus. 1. Saxum, rupes und cautes sind grössere, lapis, calx und scrapus aberakleinere Steinmassen. Plin. H. N. XXXVI, 22. Silex viridis ubi inventur, lapis, non saxum est.

2. Saxa [von ψεκάς, ψήχω] sind grössere Stein-massen, gleichviel in welcher Form, wie πέτραι; rupes [schroff, Riff] und petrae [πέτραι, von πεσεῖν] sind

steile und hohe Steinmassen, wie Felsen, und als solche beschwerlich; cautes und icopuli aber rauhe und spitzige Steinmassen, Klippen, und als solche gefahrdrehend; und zwar sind die cautes kleiner und allenfalls auch unsichtbar im Wasser und tückisch; die scopuli [von κόψαι] aber emporragend, drohend und die Gefahr ankündigend, wie σκόπελοι.

3. Lapis [ἄλιψ] ist der allgemeinste Begriff und bezeichnet den Stein nur als Materie, ohne Rücksicht auf seine Form, wie λίθος; calculus ist ein glatter, meistens runder, scrupulus ein rauher, meist eckiger Stein; doch ist diese Bedeutung von scrupus nur durch die Grammatiker verbürgt; bei den Autoren findet es sich fast nur in der tropisch en Bedeutung von Scrupel. (V, 191.)

Scandere. Adscendere. Escendere. Conscendere. Inscendere. Scandere [schanzen, häzen] bedeutet das Besteigen einer steilen Höhe, welches mit Anstrengung verbunden ist und meistens Hände und Füsse in Anspruch nimmt, wie das Klettern; dagegen adscendere, escendere, conscendere und inscendere das Aufsteigen einer Höhe überhaupt; adscendere ohne Nebenbegriff, nur im Ggs. von descendere; dagegen escendere eine Höhe ersteigen, welche entweder vertheidigt wird, wie Wälle, Mauern, oder eine Auszeichnung gewähren soll, wie eine Rednerbühne; conscendere in Gesellschaft etwas besteigen, namentlich ein Schiff; inscendere einen eingeschlossenen Raum besteigen, namentlich einen Wagen. (IV, 60.)

Scapha s. navigium.

Scelestus. Sceleratus. Nefarius. Nefandus. Impius. Scelestus [von scelus, σκληρός] bezieht sich auf die Gesinnung, wie ad scelera pronus und promptus; dagagen sceleratus auf die Handlungen, wie sceleribus pollutus atque opertus. Daher porta, campus, vicus immer sceleratus, und überhaupt Sachen aur durch Personification scelesta heissen können. Achalieh geht nefarius und impius auf die Gottlosigkeit des Thäters, nur mit dem

Unterschied, dass der impisse sunächst nur der Gesinnung nach, der nefarius aber auch seinen Thaten nach ruchlos ist; dagegen nefandus auf die Abscheulichkeit der That. (II, 149.)

Scelus s. delictum.
Scientia s. cognitio.
Scipio s. fustis.
Scitus s. sapiens.
Scopuli s. saxum.
Scrobs s. specus.
Scrupulus s. saxum.

Schola s. hudus.
Scindere s. findere.
Sciscitari s. rogare.
Scobina s. lima.
Scortum s. pellex.
Scropha s. sus.
Scrutari s. quaerere.

Soutum. Clypeus. Parma. Scutum [σχύτος] ist ein grosser, den ganzen Mann deckender Schild, σάκοςς clypeus und parma ein kleinerer, runder Schild, ἀσπίς; clypeus [κλοπιός, καλύψαι] für das Fussvolk, parma [πάλμη] auch für die Reiterei; endlich pelta [πέλτη] ein kleiner halbmondförmiger Schild; cetra ein kleiner lederner Schild. Liv. IX, 19. Macedonibus' clupeus... Romane seutum, majus corpori tegumentum. Liv. XXXI, 36. Cetratos, quos peltastas vocant, in insidiis abdiderat.

Scyphus s. poculum.
Secreta s. arcana.

Secessio s. turbae. Securis s. ascia.

Securus s. tuius.

Sedes. Sedile. Sella. Sedes ist der natürlich e Platz zum Sitzen, wie & ac; dagegen sedile und sella eine künstliche Vorrichtung zum Sitzen, und zwar sedile in beliebiger Form, als Stuhl oder Bank, beweglich oder unbeweglich, wie & aber in der bestimmten Form, als Stuhl oder Sessel, wie & oforoc.

Seditio s. turbae. Semila s. iter. Segnitia s. ignavia. Semo s. numen.

Semper. Usque. Semper [dieneols] bedeutet immer nhd ewig; absolut, ohne Rücksicht auf bestimmte Gränzen; dagegen usque nur relativi immer innerhalb bestimmter Gränzen, in usque dum étc, und bei Dichtern auch ohne Zusatz, z. B. Hor. Sat. I, 9. Usque sequar te. (I, 14.)

Sempiternus s. continuus.

Senecta, Senectus, Senium s. vetus.

Senex s. puer und vetus.

Sensim s. paulatim.

Sententia. Opinio. Suffragium. 1. Sententia ist die auf klarem Bewusstsein beruhende Ansicht und gewonnene Ueberzeugung, wie γνώμη; opinio aber die auf einem blosen Gefühl beruhende Meinung, wie δόξα.

2. Sententia ist das motivirte Votum des Senators etc., wie γνώμη; dagegen suffragium die einfach auf Ja oder Nein oder einen Namen lautende Abstimmung, wie ψῆφος.

Sentes z. dumi. Sentire z. intelligere.

Seorsum. Separatim. Seorsum heisst abgesondert, um die Gemeinschaft aufzuheben, mit dem Nebenbegriff der Heimlichkeit; dagegen separatim geschieden, um die Vermengung aufzuheben, mit dem Nebenbegriff der Ordnung.

Sepelire. Condere. Humare. Sepelire und condere bedeutet die vollständige Bestattung, die mehr oder minder feierliche Beisetzung der Reste eines Todten, nach oder ohne vorgängige Verbrennung, und zwar sepelire [goth. filhan, befilgen, ἀσπάλαξ] als eigentlicher und technischer, condere [καταθείναι] als allgemeiner und euphemistischer Ausdruck; dagegen humare die Beerdigung als letzter Theil der Bestattung, im Ggs. von cremare.

Sera. Claustrum. Pessulus. Repagulum. Obex. Serae und claustra sind Schlösser; sera [seruisse, είρειν, Sarren] ein bewegliches, ein Vorlegschloss, claustrum ein festes Schloss; dagegen pessuli, repagula und obices sind nur Riegel, welche die Stelle von Schlössern vertreten; pessulus [πάσσαλος] ein kleinerer für die fores, Plaut. Aul. I, 2, 25. Ter. Heaut. II, 3, 37;

dagegen repagulum [von  $\pi\tilde{\eta}\xi a\iota$ , pangere] ein grösserer für die valvas, Cic. Verr. IV, 43. Plin. H. N. XVI, 42, und obex [von objicere] für die portas, Tac. H. III, 30. Ann. XIII, 39. (V, 292.)

Series. Ordo. Series [von serere, είφεν] heisst die Reihe als eine änssere, mechanische, zufällige Vereinigung von Dingen, die ihrem Wesen nach gleichartig sind; dagegen ordo [Stamm von ἀριθμός, ἐνθμός] eine innerliche, ideale, nothwendige Vereinigung von Dingen, die ihrer Bestimmung nach zusammengehören. Series ist ein mathematischer, ordo aber ein ethischer Begriff. (VI, 330.)

Serius. Severus. Severus [adno65] steht activ, wer keinen Scherz macht, serius neutral, was kein Scherz ist; und severe heisst ernsthaft, serio aber heisst ernstlich; daher ist severus ein Beiwort von Personen, serius von Sachen; Hor. A. P. 105. Decent vultum severum seria dictu. Senec. Tranq. 15. Nihil magnum, nihil severum nec serium quidem ex tanto apparatu putat. Severus steht im Gegensatz von kilaris Cic. Brut. 93, remissus Orat. II, 17, luxuriosus Quintil. XI, 3, 74; dagegen serius von jucundus, jocosus, und serio von joco, per jocum. Doch tritt auch severus an die Stelle von serius, besonders in severior, severissimus und severitas, weil serius diese Formen nicht bildet. (I, 75.)

Sermo. Colloquium. Oratio. 1. Sermo [eloóµeros] bedeutet ein zufällig entstandenes oder wenigstens ohne einen bestimmten und ernsten Zweck geführtes
Gespräch, eine Unterhaltung; dagegen colloquium ein
meistens verabredetes Gespräch zu einem bestimmten
Zweck, eine Unterredung. 2. Sermo ist eine
natürliche, oratio aber eine überlegte und kunstgemässe Rede. Der sermo entsteht, wenn im gewöhnlichen
Leben ein einzelner längere Zeit das Wort führt und behält, wobei es fast zufällig ist, dass er nicht unterbrochen
wird; die oratio aber hat einen bestimmten Umfang mit

bemerkbarem Anfang, Mittel und Ende, und ist darauf berechnet, nicht unterbrochen zu werden. Im serme heerscht die Sprache des gewöhnlichen Lebens, gleichviel, ob prosaisch oder rhythmisch, wie in den Komikern und in Horazens Sermonibus; dagegen in der oratio eine gewählte, kunstgerechte Sprache. Cic. Orat. 19. Mollis est oratio philosophorum et umbratilis... Itaque sermo potius quam oratio dicitur. Tac. Hist. I, 19. Apud senatum non comptior Galbae, non longior... sermo; Pisonis comis oratio. (IV, 23.)

Sermo s. lingua. Serpens, Serpere s. repere.

Servus. Famulus. Mancipium. Minister. Ancilla. Servitus. Servitium. 1. Servus, ancilla, famulus und mancipium bezeichnen einen unfreien oder Sclaven, minister einen freien und nur untergeordneten Diener. Plin. Ep. X, 97. Ancillae, quae ministrae dicebantur bei den Christenversammlungen.

2. Servus [Stamm von εἴοερος] heisst der Sclave in politischer und rechtlicher Beziehung, als Unterjochter, im Ggs. von dominus, Cic. Verr. IV, 50, wie δούλος und δμώς; famulus [ γαμαλός?] in patriarchalischem Sinne, als Angehöriger und Theil der Familie, im Ggs. von herus, Cic. ()ff. II, 7, wie olkerns; mancipium in öconomischem Sinne, als Besitz und käufliche Waure, wie ἀνδράποδον. 3. Serva heisst die Sclavin mit besonderer Hervorhebung des rechtlichen Verhältnisses, ancilla aber im gewöhnlichen Leben, als Femininum Servitus bezeichnet die Sclaverei ganz indifferent als einen ordentlichen, natürlichen, rechtlichen Zustand, servitium dagegen mit Verachtung oder Mitleid als einen ausserordentlichen, gewaltsamen, schmachvollen Zustand. Die meisten Prosaiker aber gebrauchen blos servitus als Abstractum, servitium aber und besonders servitia als Concretum für servi. (V, 136.)

Severitas. Gravitas. Strenultas. Severitas [ωὐηρότης] ist der Ernst, sofern er in der Gesinnung

seinen Sitz hat; gravitas [Kraft! von γεραιός], sofern er auf andere Menschen Eindruck macht; strenuitas [von στρηνής, δραίνω], sofern er sich im Handeln zeigt. (II, 129.)

Severus s. austerus und serius.

Sica s. gladius.

Sicarius s. homicida.

Siccus s. aridus.

Sidus s. stella.

Signum s. imago.

Silere. Tacere. Reticere. Obticere. 1. Silere [von ἐλλός] heisst still sein, σιωπᾶν, im Ggs. von strepere, Suet. Aug. 94; dagegen tucere [von tegere?] schweigen, σιγάν, im Ggs. von loqui, dicere. Und die Composita relicere, wenn man etwas zu sagen hat und es für sich behält, im Ggs. von eloqui, proloqui; aber obticere, wenn man einem fragenden oder Aufschluss erwartenden gegenüber sich nicht vernehmen lässt, im Ggs. etwa von respondere. Cic. Harusp. 28. Sed tamen facile tacentibus caeteris reticuissem. Tacens und tacitus bezeichnet das Schweigen als einen blos temporären Zustand, und zwar tacens jeden, der nicht spricht, tacitus den, der, während er Veranlassung zum Sprechen hat, absichtlich nicht spricht und ein bedeutsames Schweigen beobachtet; dagegen taciturnus als habituelle Eigenschaft, wie schweigsam und verschwiegen. (I, 85.)

Silva. Saltus. Nemus. Lucus. Silva [ῦλη] bezeichnet den Wald im allgemeinsten, blos mit Bezug auf das Holz, wie ῦλη; dagegen saltus [ἄλσος, Wald] als einen wilden Ort, als Bergwald, wie νάπη; zemus [νέμος] als einen angenehmen Ort, als Hain; lucus [Lohe, λόχμη] als einen heiligen Ort, als Götterhain, wie ἄλσος, ἄλτις. (II, 93.)

Simpuvium s. poculum. Simulatio s. imitatio. Sinere s. ferre. Simulacrum s. imago. Simultas s. odium. Singularis s. emineus. Sinister. Laevus. Sinister [ahd. winistra] bedeutet das Linke als gewöhnlicher und prosaischer Ausdruck, wie ἀριστερός; laevus [λαιός] aber als gewählter und poetischer, wie σκαιός. In tropischem Sinn ist sinister das Symbol der Ungunst und des Missgeschicks, laevus das der Verkehrtheit und des Ungeschicks. (VI, 336.)

Sinus B. gremium.

Sistere. Inhibere. Statuere. istere und inhibere heisst: machen, dass etwas still stehe, und zwar sistere [iστάνω] mit Bezug auf ein lebendes und laufendes, inhibere auf ein lebloses und blos bewegtes Object; dagegen statuere: machen, dass etwas fest stehe. (IV, 299.)

Situm esse s. cubare. Situs s. lutum. Societas s. foedus.

Socius. Sodalis. Amicus. Familiaris. Particeps. Consors. 1. Socii [von sequi] sind durch wechselseitige Interessen zu gemeinschaftlichem Handeln verbunden, als Gefährten, Compagnons etc.; sodales und socienni aber, wie ἐταῖροι, nur durch wechselseitiges Wohlgefallen zum gemeinschaftlichen Lebensgen uss, als Cameraden und gute Freunde; aber sodalis [von ἔθος, ἢθεῖος] ist der edlere, sociennus ein mehr komischer Ausdruck. Socius steht meist mit einem objectiven Genitiv, der den Zweck der sociatio nennt; dagegen sodalis nur mit einem subjectiven Genitiv, der den andern sodalis nennt; socius periculi, culpae, aber sodalis meus.

2. Sodalis ist ein guter Freund, mit dem man in geselligem, namentlich in heiterem Verkehr steht; amicus ein Freund, mit dem man die heiligen Gefühle der Liebe und Achtung wechselt; familiaris ein Vertrauter, mit dem man Ein Herz und Eine Seele, und zu Scherz und Ernst verbunden ist.

3. Der socius rei wird im Zustand der Mit-arbeit oder des Mit-leidens, der particeps und consors im Zustand des Mitgenusses oder des Mitbesitzes gedacht, und zwar der particeps, indem

er freiwillig an der Sache Theil nimmt, oppos. expers, wie µέτοχος; der consers, indem er ohne sein Zuthun an ihr Theil hat, oppos. exsers. Cie. Balb. 28. Fuit hic multerum illi laborum socius aliquando; est fortasse nunc nonnullorum particeps commedorum. Liv. XXI, 41. Und Suet. Aug. 25. Der Mitregent heisst socius imperii, sofern er die Regierungsgeschäfte erledigen hilft, consers, sofern ihm dieses Ehrenamt übertragen ist. (IV, 208.)

Socordia s. ignavia.

Sodalis s. socius.

Solemnia. Feriae. Dies festi. Festa. Solemnia heissen die Feste, sofern sie feierliche oder regelmässig wiederkehrende Institute, feriae, sofern sie Ruhe- und Erholungstage, festa, oder in Prosa dies festi, sofern sie Freudentage sind. (VI, 339.)

Solere. Consuevisse. Adsolere. 1. Solere [von ἐλεῖν] wird von Ereignissen und von Handlungen gebraucht, wie pflegen, φιλεῖν; dagegen consuevisse nur von einer durch Persönlichkeit bedingten Handlung, wie ge wohnt sein, ελωθέναι. In Liv. XXXVIII, 17. Haec quibus insolita at que insueta sunt Graeci timeant! bezieht sich insolitus nur auf die häufige Erscheinung, insuetus aber auf die Befreundung dieser Erscheinung mit der Individualität des handelnden oder leidenden Subjectes.

2. Solet steht in different, assolet involvirt ein Lob und ist in recte oder rite solet aufzulösen. (V, 73.)

Solers s. sapiens.

Solicitare s. lacessere.

Solicitudo s. cura.

Solitudo. Vasta. Deserta. Tesca. Solitudo bezeichnet die Einsamkeit eines Ortes in different eder mit Lob, dagegen vasta, deserta, tesca loca mit Tadel, und zwar vasta loca als unangebaute Wüste, oppos. calta; dagegen deserta als menschenleere Einöde, oppos. kabitata, und tesca, tesqua [von tacere] als schauerlich stille Oede, oppos. celebria. (III, 226.)

Fundus. Vadum. Fundamentum. Solum, fundus, vadum bezeichnen den natürlichen Grund und Boden, und zwar solum [Saal] den der Erde, auf dem man festen Fuss fassen kann, im Ggs. der beweglichen Elemente Luft und Wasser; fundus [von fodere, βυθός den eines Gefässes, im Ggs. des übrigen Raumes in dem Gefässe; vadum [εδος] den des Flusses, Sees, Meeres, im Ggs. des auf ihm fliessenden oder stehenden Wassers; - dagegen fundamentum den künstlich gelegten Grund, auf dem ein Gebäude etc. ruht und dessen der Bau ausser dem solum noch besonders bedarf. Daher das Sprüchwort: Omnis res jam in vado est, wie ein Schwimmer, der den Boden des Wassers erreicht; aber largitio fundum non habet, wie das Fass der Danaiden. Cic. Brut. 74. Solum et quasi fundamentum oratoris vides. (V, 35.)

Solum s. tellys.

Somnus. Sopor. Somnium. Insomnium.

1. Somnus [ῦπνος] bezeichnet den Schlaf als gewöhnlicher, prosaischer, sopor [ῦπαο] als gewählter, poetischer Ausdruck. In Prosa hat sopor nur causative Bedeutung, ein schlafbringendes Mittel, aber nicht
einen tiefen Schlaf.

2. Somnium bezeichnet den
Traum in Prosa, wie ὄναο, insomnium in der Poesie,
wie ἐνύπνιον. (V, 278.)

Sonitus s. fragor.
Sopor s. somnus.
Sospes s. salvus.
Spatiari s. ambulare.
Spectare s. videre.

Sons s. culpa. Sordes s. lutum. Sparsi s. passi. Species s. figura.

Spectrum. Mostellum. Manes. Lemures. Spectrum bezeichnet die Erscheinung eines Verstorbenen als eine übernatürliche, mostellum [Deminut. von monstrum] als eine schreckliche Erscheinung; manes [Stamm von ἀμενηνὰ κάρηνα] als Erscheinung eines guten Geistes, lemures als die eines Spukgeistes. (VI, 344.)

Speculator s. explorator.

Specus. Caverna. Antrum. Spelunca. Spelaeum. Fovea. Scrobs. 1. Specus und caverna sind Höhlen, sowohl unterirdische als in gleichem Niveau mit dem Erdboden, also eine Art Gattungsbegriff von antrum, spelunca und spelaeum, Höhlen mit senkrechter, in einen Berg hineinführender Oeffnung, und von scrobs, fovea und favissa, Gruben mit wagerechter, in den Erdboden hinabführender Oeffnung.

- 2. Specus [σπίος, Speicher] ist eine Kluft, mit länglichter Oeffnung; caverna [von κύαο, Scheuer, Schober] ein Loch, mit runder Oeffnung.
- 3. Spelunca [σπήλυγξ, Spalt] ist die Höhle in blos physischer Beziehung, mit Hinweisung auf ihre Dunkelheit und Furchtbarkeit; antrum [ἄντρον] aber die Grotte, mit ästhetischer Beziehung auf ihren romantischen Anblick und ihre kühlende Temperatur; endlich spelaeum [σπήλαιον], nur bei Dichtern, als Aufenthalt und Schlupfwinkel der Thiere.

  4. Fovea [von φύειν, bauen] ist eine Grube mit der Bestimmung offen zu bleiben oder nur oben bedeckt zu werden, um etwas im Innern aufzubewahren, und besonders, um ein wildes Thier zu fangen; scrobs [Grube] aber, um alsbald wieder zugeworfen zu werden, und nur gegraben, um etwas einzugraben, eine Baumwurzel oder einen Leichnam. (V, 140.)

Sperare s. vereri.

Spernere. Contemnere. Despicere. Aspernari. Recusare. Fastidire. Negligere. 1. Spernimus rejicienda, fugienda ut libidines. Contemnimus magna, metuenda ut pericula, mortem. Despicimus infra nos posita ut vulgi opiniones; nach Lambinus. Oder: spernere, spernari, aspernari [ἐππεραίνειν, entfernen], etwas nicht mögen, oppos. appetere, concupiscere; Cic. Finn. II, 10, 51. Plaut. Mil. IV, 2, 59, etwa wie ἀποβάλλειν; dagegen contemnere, poetisch temnere [van temere] etwas nicht fürchten, oppos. timere, metuere; Cic. Famm. VII, 32. Att. II, 24. Sen. Prov. 6. Tac. H. II, 92, wie καταφρονεῖν; endlich despicere, despectare etwas nicht schätzen,

oppos. suspicere, revereri, admirari. Cic. Off. II, 11, 38. Tac. Ann. II, 43, wie όλιγωρείν. 2. Spernere bedeutet das Verschmähen als ein inneres Gefühl, synonym mit parvi putare, negligere; wie verachten und verschmähen; spernari und das gewöhrlichere aspernari als eine Aeusserung desselben, synonym mit recusare, abnuere, rejicere, wie von sich weisen. In spernere tritt der Begriff der Geringschätzung deutlicher hervor, in aspernari jener der Abneigung. Spernere bezieht sich auf einen Gegenstand, der uns zu Gebote steht, aspernari auf einen, der uns angeboten oder aufgedrungen 3. Aspernari beschränkt sich auf das Bewird. kenntniss der Abneigung; dagegen recusare schliesst die entschiedene Erklärung des Nichtwollens in sich. Curt. VI, 6, 7. Principes aspernantes quidem, sed recusare non ausos Persicis ornaverat vestibus.

4. Der Spernens folgt einer moralischen und vernünftigen Abneigung und handelt mehr oder weniger mit Bewusstsein der Gründe, warum er etwas verschmäht; der fastidiens dagegen einer physischen und instinctmässigen, gleichviel ob angeborenen oder temporären Antipathie, welche entweder aus wirklicher Uebersättigung stammt oder nur mit ihr zu vergleichen ist; endlich der negligens folgt weder den Eingebungen der Vernunft, noch des Instincts und Gefühls, sondern handelt gedanken- und willenlos. (II, 178.)

Sphaera s. globus. Spiritus s. anima. Splendere s. lucere. Spoliare s. vastare.

Spica s. culmus. Spissus s. angustus. Spolia s. praeda. Spondere s. polliceri.

Sponsor. Vas. Praes. Sponsor ist der Bürge im allgemeinen, der irgend etwas garantiret; dagegen vas und praes der Bürge vor Gericht, und zwar vas [Stamm von ἄεθλος, wetten], wer für die eine oder andere Partei wegen der Stellung vor Gericht Caution leistet, und praes, wer bei einer Forderung des Staates Caution leistet. (IV, 113.)

Sponte. Ultro. Sua sponte. Voluntate. Libenter. 1. Sponte [nó305] heisst freiwillig; dagegen ultro überraschender Weise; so dass sich. sponte auf das Gemüth des handelnden Subjectes. ultro aber auf die Sache selbst bezieht. Liv. X, 19. Orare ne collegae auxilium, quod acciendum ultro fuerit. sua sponte oblatum sperneretur, und Tac. Hist. IV, 79. Suet. Caes. 6. Nämlich sponte accusare heisst aus eigenem Antrieb anklagen; dagegen ultro accusare von freien Stükken anklagen, während der Kläger froh sein sollte, dass er nicht angeklagt wird; demnach ultro accusavit aufzulösen ist in die vollständige Phrase: Haud contentus non accusari ab altero ultro etiam progressus est, ut ipse accusaret alterum, oder ultro progressus accusavit alterum.

2. Sponte, aus Erwägung, steht im Ggs. von casu oder necessitate Colum. II, 1, 13. Plin. Ep. V, 14. Tac. Ann. VI, 23; dagegen sua sponte, ganz aus eigenem Antrieb, wie αὐτομάτως, im Ggs. von rogatus, provocatus oder invitatus Caes. B. G. I, 44. Cic. Fam. 1, 7. IV, 3. VII, 5. (III, 103.) 3. Sponte und spontaneus, wie ἐκών und ἐκούσιος, schildert die freiwillige Handlung als Act der Intelligenz; voluntate aber und voluntarius, wie ἐθτλοντής, als Act des Willens, oppos. invite; libenter und libens, wie ἄσμενος, als Act des Gefühls, oppos. taedio. (IV, 277.)

Squalor s. lutum.

Statim s. repente.

Statua s. imago.

Statuere s. destinare und sistere.

Status s. conditio.

Stella. Astrum. Sidus. Stella [Deminut. von ἀστής] heiset jeder der zahllosen einzelnen Sterne, wie ἀστής; astrum [άστρον] jeder grosse leuchtende Himmels-körper, Sonne, Mond und Hauptsterne mit eigenen Namen, wie ἄστρον; sidus [είδος] ein Complex von Sternen, ein Stern bild, und, bei der Verwandtschaft der Begriffe von Menge und Grösse, auch ein grosser Stern, wie Gestirn und τέρας, τείρεα. Astrum und stella bezeichnen die

Sterne mehr in blos physischer Beziehung als leuchtende Himmelskörper; sidus mehr in astronomischer und astrologischer, als bedeutsame und auf die irdischen Angelegenheiten einwirkende Erscheinungen. Sen. Helv. 9. Dum ortus siderum, occasus intervallaque et causas investigare velocius meandi vel tardius spectare tot per noctem stellas micantes liceat. (IV, 409.)

Stercus s. lutum. Stimulare s. pungere. Stilla s. gulta. Stipator s. satelles.

Stipes. Vallus. Palus. Sudes. Stipes und vallus ist ein grosser, balken- und stammähnlicher Pfahl, der ein gerammelt werden muss, und zwar der stipes [Stift] zu verschiedenem Gebrauch, im Kriege und sonst; der vallus [Welle, Deminut. von σύαρος?] speciell zu einer Pallisade verarbeitet; dagegen palus und sudes ein kleinerer, stock- und astähnlicher Pfahl, der nur eingeschlagen zu werden braucht; und zwar dient der palus [Pfahl, von pangere] zu jeglichem Gebrauch, als Zaunspfahl etc., und besonders, um etwas daran zu befestigen; die sudes [von ὄζος?] besonders, um ihre Spitze zu benützen, um als Pallisade, Lanze oder Wurfspiess dienen zu können. (IV. 324.)

Stipula s. culmus.

Stiria s. gutta.

Stirps. Genus. Gens. Prosapia. Posteritas. Progenies. Proles. Suboles. 1. Stirps, genus und gens bezeichnen das Geschlecht gewöhnlich in ascendenter Linie, als Abstracta und Collectiva von majores; dagegen prosapia, progenies, propago, proles, suboles in descendenter Linie, als Abstracta und Collectiva von posteri.

2. Prosapia ist ein veralteter feierlicher Ausdruck und nur von altadeligen Familien üblich; Cic. Univ. 11. Quintil. I, 6, 40; posteritas der gewöhnliche, prosaische, progenies ein gewählter, edler Ausdruck; Cic. Rep. II, 22; proles und suboles poetische Ausdrücke, Cic. Or. III, 38, und zwar bezeichnet proles die Kinder als Früchte, bestimmt, als jüngeres

Geschlecht neben dem älteren zu existiren; suboles aber als Nachwuchs, bestimmt, die absterbende Generation zu ersetzen.

3. Gens [γενετή] ist ein politisches, genus [γένος] ein natürliches Geschlecht. Die gens besteht aus Familien, die der Staatengründer zu einer Gemeinschaft oder einem Familiencomplex vereinigt hat; das genus aber aus Arten und Individuen, welche durch ihre gemeinschaftlichen Eigenschaften zu einer und derselben Klasse von Wesen gehören. (V, 307.)

Stirps. Truncus. Stirps [στέριφος, derb] bedeutet den Stamm als den belebenden und erhaltenden Haupttheil des Baumes, im Ggs. der Aeste und Blätter, als seiner Auswüchse und Anhängsel; truncus [Strunk] aber als den kahlen, trockenen Theil des Baumes, im Ggs. der Aeste und Blätter und selbst der Krone, als seines Schmukkes, kurz, so weit er dem Rumpf eines menschlichen Körpers entspricht. (IV, 322.)

Stolidus s. stupidus. Stolo s. rami. Stomachari s. succensere.

Strabo. Paetus. Strabo [στομβός] heisst, wer von Natur oder Krankheit oder aus übler Angewohnheit, dagegen paetus, wer aus Absicht und Schalkheit schielt. (VI, 350.)

Strages s. ruina, Strenuitas s. severitas.
Strepitus s. fragor. Strues s. acervus.

Studium. Benevolentia. Favor. Gratia.

1. Studium ist gewöhnlich die Liebe und Anhänglichkeit des Niederen gegen den Höheren, des Soldaten gegen den Feldherrn, des Unterthanen gegen den Herrscher, des Schülers gegen den Lehrer, des einzelnen gegen seine Partei; dagegen favor die Liebe und Gunst des Höheren gegen den Niederen, des Publicums gegen den Schäuspieler, des Volkes gegen den Candidaten, des Richters gegen eine Partei etc.; endlich benevolentia die Liebe und das Wohlwollen gegen einen Gleichgestellten. In Cic. Rosc. Com. 10. Quod studium

et quem favorem secum in scenam attulit Panurgus? ist das Publicum erst als Zuhörer, dann als Richter des Schauspielers gedacht. Orat. I, 21. Ego qui incensus essem studio atriusque vestrum, Crassi vero etiam amore. 2. Studium, favor und benevolentia bezeichnet eine temporäre, durch äussere Umstände veranlasste und bedingte, mithin ruhigere oder gar lauere Neigung; dagegen amor eine in innerster Seele gewurzelte, an Leidenschaft gränzende Liebe. Cic. Fam. I, 9. Nihil est, quod studio et benevolentia vel potius amore effici non possil. Att. V, 10. Amores hominum in te et in nos quaedam benevolentia. 3. Favor ist subjectiv die Gunst, die man gegen andere hegt, im Ggs. etwa von invidentia; dagegen gratia objectiv die Gunst, in der man bei andern steht, im Ggs, von invidia. (IV, 106.)

Stupidus. Brutus. Bardus. Stultus. Fatuus. Stupidus, brutus und bardus bezeichnen eine rein negative Eigenschaft, Mangel an Geist, und zwar stupidus [von τύφω, ταφεῖν] die des Menschen, welcher schwer begreift, als Stumpfsinn, wie ἀναίσθητος: brutus [μανρωτός] die des Thieres und des bestialisch organisirten Menschen, welche nichts begreift, als Vernunftlosigkeit, wie βλάξ; bardus, welche nur langsam begreift, als Talentlosigkeit, wie βραδύς; dagegen stultus, fatuus und stolidus bezeichnen eine positive Eigenschaft des Geistes, der falsche Begriffe und ein verkehrtes Urtheil hat, und zwar stultus [von τέλλω, ἀτάλλω, ἀταλόφοων] einen Mangel an praktischer Klugheit, als Thorheit, wie μωρός, oppos. prudens; fatuus einen Mangel an ästhetischem Urtheil, als Albernheit; stolidus [stolz] einen Mangel an vernünftiger Mässigung, als Brutalität. Liv. XXV, 19. Id non promissum magis stolide quam stulte creditum. (IV, 229.)

Suavis. Dulcis. Suavis  $[\mathring{\eta}\mathring{v}_{\zeta}]$  bezeichnet, wie  $\mathring{\eta}\mathring{v}_{\zeta}$ , den angenehmen Geruch und tropisch das Angenehme, welches befriedigt; dulcis aber, wie  $\mathring{\eta} \mathring{v}_{\zeta}$ , den angenehmen Geschmack und tropisch das lieb-

liche, welches auch reist; daher als Steigerung von suavis in Plin. Ep. V, 8. 10. Haec vel maxima vi, amaritudine, instantia; illa tractu et suavitate atque etiam dulce dine placet. Plin. H. N. XV, 27. Dulce et pingue et suave. (III, 256.)

Suddime s. aer und altus.

Subito s. repente.

Suboles s. stirps.

Succensere, einem grollen, und aegre, graviter, moleste, difficiliter ferre, etwas übel nehmen, bezeichnen einen stillen, irasci, indignari und stomachari einen lauten Unwillen, und zwar trägt ira, der Zorn, den Character der Leidenschaft, indem sie nach Rache dürstet; indignatio, die Entrüstung, den des aufgeregten oder empörten sittlichen Gefühls, indem sie mit Energie ihre Missbilligung oder Verachtung zu erkennen giebt; stomachatio, die Ereiferung, den des cholerischen Temperaments, indem sie sich die Galle überlaufen lässt und ihrem Unmuth durch Poltern und Zanken Luft macht. Der iratus erscheint als Feind und ist furchtbar; der indignabundus als Richter und ist imposant; der stomachans als Hypochondrist und ist komisch. (V. 119.)

Sudes s. fustis und stipes. Suffragium s. sententia. Suffugium s. perfuga. Sulcus s. porca.

Sumere. Capere. Prehendere. Accipere. Excipere. Recipere. Suscipere. Recuperare.

1. Sumere [sub-imere] heisst etwas an sich nehmen, um es zu gebrauchen, wie αίρεῖν; capere [heben, Stamm von κάπτειν] aber, etwas ergreifen, um es zu besitzen, wie λαβεῖν; endlich prehendere, praehendere [von χανδάνειν] etwas packen, um es physisch in seiner Hand zu haben. Cic. Phil. XII, 7. Saga sumpsimus, arma cepimus.

2. Accipere heisst etwas Dargebotenes annehmen, δέχεσθαι, mit Bereitwilligkeit; excipere etwas Entgegenkommendes empfangen, ὑποδέχεσθαι; recipere etwas Schutzbedürstiges aufnehmen, mit Gross-

muth; suscipere etwas Lästiges übernehmen oder auf sich nehmen, mit Selbstverläugnung. Der accipiens nimmt gewöhnlich in die Hand, der excipiens in die Arme, der recipiens in den Schoos, der suscipiens auf den Arm oder Rücken.

3. Recipere heisst wiedere mpfangen, ohne angewandte Mühe; dagegen recuperare wieder gewinnen, durch eigene Anstrengung. Liv. XLII, 53 urbem recipit durch blose Besetzung vergl. mit XXVI, 39 urbe recuperata durch Eroberung. (IV, 131.)

Summus. Supremus. Summus [Superl. von sub] bezeichnet das Oberste indifferent und mit blos lokaler Beziehung, wie ἄχρος, im Ggs. von imus, Rhet. ad Her. III, 18. Cic. Rosc. Com. 7. Vell. P. II, 2. Tac. H. IV, 47; dagegen supremus, ein dichterischer und feierlicher Ausdruck, mit dem Nebenbegriff der Erhabenheit, wie ἕπατος, etwa im Ggs. von infimus. (IV, 376.)

Sumptus. Impensae. Sumptus heisst der Aufwand, sofern er das Vermögen und Capital verringert, der Verschwendung verwandt; impensae, sofern er der Erreichung eines Zweckes dient, der Aufopferung verwandt. (VI, 357.)

Superare s. vincere.

Superbia. Arrogantia. Fastus. Insolentia. Die Superbia glaubt aus Selbstgenügsamkeit die andern unter sich, oder betrachtet sie nur als Folie der eigenen Vorzüge, als Hochmuth, im Ggs. der Demuth; die arrogantia will Vorzüge oder Vorrechte über andere geltend machen, die ihr nicht gebühren, als Anmaassung, im Ggs. der Bescheidenheit; der fastus [von σπαθάν?] stösst die Menschen von sich, als seien sie nicht werth, mit ihm im Verhältniss zu stehn, als anspruchsvolles Wesen, im Ggs. der Genügsamkeit; die insolentia [von salire, insilire] missbraucht ihre Ueberlegenheit auf eine rohe Weise zur Demüthigung des Schwächeren, als Uebermuth im Ggs. der Humanität und Grossmuth. Der superbus will die andern überstrahlen; der arrogans will sie beein-

trächtigen; der fastosus verachtet sie; der insolens verhöhnt sie. (IV, 187.)

Superesse s. restare.

<sup>-</sup> Supplementum s. complementum.

Supplicare s. rogare.

Supremus 8. summus.

Surculus s. rami.

Surripere s. demere.

Sus. Verres. Scrofa. Porcus. Sus  $[\tilde{v}_{\varsigma}, \sigma \tilde{v}_{\varsigma}, \delta \tilde{v}_{\varsigma}]$  Sau] ist der allgemeinste und naturhistorische Name des Schweines, wie  $\tilde{v}_{\varsigma}$ ; verres, scrofa, porcus sind öconomische Namen, und zwar ist verres [von  $\tilde{\epsilon}_{\varrho}\sigma\eta_{\varsigma}$ ] ein männliches, scrofa [ $\gamma\varrho\rho\mu\varphi\dot{\alpha}_{\varsigma}$ ], ein weibliches Zuchtschwein; porcus [ $\pi\dot{\varrho}\varrho\chi_{\varsigma}$ , von aper] ein junges Schwein, wie  $\chi\dot{\varrho}\tilde{\iota}\varrho\varrho_{\varsigma}$ . Mit sus verbindet sich der Nebenbegriff des Schmuzigen, mit porcus der des Fetten. (V, 335.)

Suscipere s. sumere.

Suspicere s. vereri.

Suspirare. Gemere. Suspirare bezeichnet, wie seufzen, ein tiefes Einathmen und heftiges Ausathmen als unmittelbare Folge eines beklommenen Herzens; dagegen gemere [γέμειν, Stamm von Kummer], wie ächzen, ein mehr willkührliches, um der beklommenen Brust Luft zu machen; daher ist suspirium ein Ausdruck mehr der Angst, gemitus mehr des Schmerzens. Cic. Att. II, 21. Cum diu occulte suspirassent; postea jam gemere, ad extremum vero loqui omnes et clamare coeperunt. (V, 244.)

Sustinere, Sustentare s. ferre.

## T.

Taberna s. deversorium. Tabulae s. axes.
Tacere, Taciturnus s. silere.
Taeda s. fax. Taedet s. piget.
Taeter s. teter. Talea s. rami.
Talio s. vindicta. Tardare s. manere.

Tardus. Lentus. Tardus [Stamm von sterzen] bezeichnet die Langsamkeit, mit Bezug auf den grossen Zeitaufwand, im Ggs. von citus, Sall. Cat. 5; dagegen lentus [lind] die Gemächlichkeit, mit Bezug auf die stätige Bewegung, im Ggs. von acer etc., Quintil. IX, 4. (IV, 218.)

Tellus. Terra. Solum. Humus. Tellus bezeichnet die Erde als Ganzes, als Mittelpunkt der Welt, als Erdgöttin, im Ggs. anderer Weltkörper oder Gottheiten, wie  $\Gamma u \tilde{u} u$ ,  $\Gamma \tilde{\eta}$ ; dagegen terra  $[\tau \ell \varrho \sigma \omega, torreo$ , dürr] als Materie und Element, im Ggs. der übrigen Elemente, wie  $\gamma u \tilde{u} u$ ,  $\gamma \tilde{\eta}$ ; solum  $[\tilde{o} \lambda v]$  als das feste Element, im Ggs. besonders des Wassers, wie  $\pi \ell \delta o v$ ; endlich humus  $[\chi \mathcal{P} \dot{\omega} v, \chi u \mu u]$  als den tiefsten Theil der sichtbaren Welt, im Ggs. der Luftregion, wie  $\chi \mathcal{P} \dot{\omega} v$ . Daher die Derivata terrenus, oppos. igneus; dann solidus, oppos. fluidus; endlich humilis, oppos. sublimis. (I, 173.)

Temetum s. vinum. Temperatio s. modus. Tempestas s. ventus.

Templum. Fanum. Delubrum. Aedes. Sacellum. 1. Templum, fanum und delubrum bezeichnet eigentlich den Tempel sammt der geheiligten Umgebung, wie izoor; dagegen aedes das Tempelgebäude, wie rao; endlich sacellum einen heiligen Platz ohne Tempelgebäude, mit einem blosen Altar. 2. Im engern Sinn bedeutet templum einen grossen Tempel eines Hauptgottes; dagegen fanum und delubrum einen kleineren Tempel eines untergeordneten Gottes oder Heros etc.

Tempus s. dies. Temulentus s. ebrietas. Tenebrae s. obscurum.

Tenere. Habere. Possidere. Tenere [von τεί-νειν] heisst, etwas fest in seiner Hand und in physischem Besitz haben; habere [von σχέω] wirklich in seiner Gewalt und in factischem Besitz haben; possidere [von ποτί und sedere] endlich, als Eigenthum und in rechtlichem Besitz haben. Plin. Ep. I, 16. Tenet, habet, possidet. (VI, 366.)

Tentare. Experiri. Periolitari. Perioulum. Discrimen. 1. Tentare heisst, einen Versuch machen, um zur Einsicht zu gelangen, wie probiren, und zwar tentare mit Wissbegierde und Thätigkeit; periolitari mit Muth und Verachtung der damit verbundenen Gefahr; experiri aber, durch den Versuch wirklich zur Einsicht gelangen, wie erfahren. 2. Perioulum bezeichnet die Gefahr als Zeitdauer, discrimen aber als Zeitpunkt, als den kritischen Augenblick und den Culminationspunkt des periouli. Liv. VI, 17. In ipso discrimine periouli destituat. (V, 263.)

Tenuis s. exilis.

Terere s. laevis.

Tergum s. dorsum.

Tergus. Cutis. Pellis. Vellus. Tergus und cutis bezeichnen den aussersten Ueberzug des Fleisches als blose glatte Haut, und zwar tergus [Stamm von στορχάζειν, einschliessen] die grobe Haut des Thieres; welche das weiche und geniessbare Fleisch verdeckt, wie Fell, δίρμα; cutis [χύτος] die feinere des Menschen, welche das offene, empfindliche Fleisch schützt, wie Haut, -γοώς; -- dagegen pellis und vellus die Haut sammt einer Bedeckung, und zwar pellis [von palla, Fell] eine mehr borstige, aus pilis bestehende, wie Pelz, δορά; vellus [ είλαρ? oder von villus? ] eine mehr wollige, aus villis bestehende, wie Vliess, μαλλός. Die Menschen haben cutem, die Elephanten, Schlangen etc. tergora, die Löwen, Ziegen, Hunde etc. pelles, die Schaafe vellera. Juven. X, 192. Deformem pro cute pellem. (V, 17.)

Termes s. rami.

Terminare, Terminus s. finire, finis.

Teter. Foedus. Turpis. Deformis. Teter, taeter [ἀταρτηρός] ist das Hässliche, welches das Sicherheits gefühl beleidigt und dadurch Furcht oder Schauder erregt, fast wie grässlich, entsetzlich, βλοσυρός; foedus [ψοτθος], welches das natürliche Gefühl beleidigt und Ekel und Abscheu erregt, wie garstig, μιαρός?

turpis [von torpere], welches das moralische oder Anstands-Gefühl beleidigt und Missbilligung oder Verachtung erregt, im Ggs. von honestus, gloriosus, wie hässlich, αλοχρός; deformis, welches das feinere ästhetische Gefühl beleidigt und Missfallen erregt, im Ggs. von formosus, wie missgestaltet, δυςειδής. Cic. Off. I, 34. Luxuria cum omni aetate turpis, tum senectuti foedissima est. Rep. II, 26. Tyrannus quo neque tetrius neque foedius... animal ullum cogitari potest. Vatin. 3. Quanquam sis omni diritate teterrimus. Vell. Pat. II, 69. In Vatinio deformitas corporis cum turpitudine certabat ingenii. (V, 111.)

Tesca s. solitudo.
Tignum s. trabes.
Titubare s. labare.
Tormentum s. cruciatus.
Torridus s. aridus.
Totus s. quisque.

Tetricus s. austerus.
Timere, Timor s. vereri.
Tolerare s. ferre.
Torquere s. vertere.
Torvus s. atrox.

Toxicum. Venenum. Virus. Toxicum [von taxus] bezeichnet das Gift als blos naturhistorischer Ausdruck, ohne Nebenbeziehung; venenum als einen künstlichen, auch wohl süssen und verführerischen; virus [ɛlao, lós] aber als einen schädlichen und widerlichen Saft oder Trank. Liv. II, 52. Tribuni plebem agitare suo veneno, agraria lege vergl. mit Cic. Lael. 23. Evomat virus acerbitatis suae. (V, 355.)

Trabes. Tignum. Trabes, trabs [τράφηξ, Thramm] bezeichnet einen längeren und schmaleren Balken, einer Stange ähnlich; tignum [von Stock] einen kürzeren und dickeren Balken, einem Block ähnlich. Ein Floss besteht aus trabibus, nicht aus tignis; dagegen das Holzwerk an einem Bau, welches als Säule zum Tragen bestimmt ist, aus tignis, nicht aus trabibus, womit vielmehr die getragenen Querbalken bezeichnet werden. Caes. B. Civ. II, 9. Supra eum locum duo tigna transversa injecerunt, quibus suspenderent eam contignationem

supraque ea tigna directo transversas trabes injecerunt easque axibus religaverunt. (V, 290.)

Tractus s. locus. Trames s. iter. Tragulum 8. missile. Tranquillus 8. quietus.

Trans. Uls. Ultra. Trans und uls, wie πέραν, oppos. cis, bedeuten jenseits mit dem Character einer tonlosen Präposition, als blose geometrische Ortsbestimmung, ähnlich wie super; nur ist trans [ τρανές] der übliche, uls der veraltete und obsolete Ausdruck; dagegen ultra [Comparat. von ollus, ille], wie πέρα, opp. citra, mit Nachdruck und mit Hervorhebung der relativen Ferne dessen, was sich jenseits befindet, wie supra. Die Scheidung von dem ultra Gelegenen wird blos als Gränze, die von dem trans Gelegenen aber als Hemmung gedacht. Tac. Germ. 29. Protulit magnitudo populi Romani ultra Rhenum ultraque veteres terminos imperii reverentiam ... Non numeraverim inter Germaniae populos, quanquam trans Rhenum Danubiumque considerint, eos, qui decumates agros exercent. Eutrop. VII, 9. Liv. XXII, 43. Tac. Ann. XVI, 17. (III, 109.)

Transfuga s. perfuga.

Transversus. Obliquus. Transversum ist, was im rechten Winkel von der geraden Linie abweicht, wie queer; obliquum, was im schiefen, allenfalls auch stumpfen Winkel abweicht, wie schräg. (VI, 375.)

Tribuere s. impertire.
Troicus, Troius s. Achivi.
Truculentus s. atrox.
Truncare s. mulilare.
Trux s. atrox.

Tristitia s. dolor.
Trucidare s. interficere.
Trudis s. fustis.
Truncus s. stirps.

Tueri. Defendere. Tueri [Stamm von στοχάζεσθαι] setzt nur eine mögliche Gefahr voraus, wie schützen, oppos. negligere, Cic. Finn. IV, 14; defendere aber einen wirklichen Angriff, wie vertheidigen, oppos. deserere. Daher haben die Unmündigen tutores, die Angeklagten

aber defensores. Der tuens beweisst mehr Sorgfalt und Liebe, indem er der Gefahr vorzubeugen ancht; der defendens dagegen mehr Muth und Kraft, indem er die Gefahr besteht. (IV, 307.)

Tumere s. turgere. Tumulus s. collis. Turba s. caterva.

Turbae. Tumultus. Seditio. Secessio. Deficere. Desciscere. 1. Turbae und tumultus sind polizeiliche Störungen des öffentlichen Lebens, und zwar turbae [τύρβη, trüb] Störungen der Ordnung; tumultus [von tumere] aber der Ruhe; dagegen seditio and secessio sind politische Unruhen, in Folge entschiedener, klarer Meinungsverschiedenheit und streitender Principien, und zwar ist seditio [von se und ire], wenn die Eintracht erst gestört ist und die Parteien noch mit Worten streiten; secessio, wenn die Aussicht auf Vereinbarung bereits aufgegeben ist und die Parteien entweder schlagfertig einander gegenüber stehn oder wenigstens ihre Verhältnisse mit einander abgebrochen 2. Die seditiosi und secedentes sind Bürger und Glieder eines freien Gemeinwesens und heben nur die Eintracht auf; dagegen die deficientes und desciscentes brechen einen Vertrag, indem sie entweder als Unterthanen sich empören oder als Bundesgenossen abfallen; und zwar stellt deficere, als der allgemeinere Begriff, den Abfall von seiner moralischen Seite dar, als eine treulose. wankelmüthige, feige Desertion; desciscere [von scindere] aber von seiner politischen Seite, als eine Aenderung der Grundsätze und des politischen Systems. (V. 363.)

Turbo s. ventus.

Turgere. Tumere. Turgere [τραγᾶν, stark] bezeichnet das Geschwollensein mit Hinsicht auf die wirkliche Stärke und Fülle, strotzen, wie σπαργᾶν, σφριγᾶν; dagegen tumere [von στομφός] mit Hinsicht auf die verborgene Nichtigkeit und Leere, wie ολδᾶν. Daher heissen die Seegel turgida, insofern der Wind, der sie anschwillt,

Etwas ist und sie wirklich füllt, und tumida, sofern er nur Luft, also Nichts ist und sie nur zu füllen scheint. (IV, 191.)

Turio s. rami.

Turpis s. teter.

Tutus. Securus. Incuriosus. 1. Tutus bezeichnet objective Sicherheit: wer wirklich sicher ist, wie ἀσφαλής; securus [sine cura, sicher] die subjective, wer sich sicher glaubt; daher geht tutus, reflexiv gefasst, in den Begriff der Vorsicht, securus durch einen Euphemismus in den der Unvorsichtigkeit über. Sen. Ep. 97. Tuta scelera esse possunt, secura non possunt. Und 105. Das Substantiv securitas aber muss sich für das mangelnde Substantiv von tutus gebrauchen lassen.

2. Securus, securitas bezeichnet die Freiheit von Angst und Sorge als blosen Gemüthszustand, wie sorgenlos, ἀμέριμνος, oppos. sollicitus; Tac. Hist. IV, 58; dagegen incuriosus, incuria den Mangel an Sorgfalt und Aufmerksamkeit, mit praktischer Beziehung, wie sorglos, ἀλίγωρος, oppos. cura. Sen. Ep. 100. Fabianus non erat negligens in oratione, sed securus. (III, 120.)

## U.

Uber s. foecundus und mamma.

Udus. Uvidus. Humidus. Aquosus. Madidus.

1. Uvidum und udum [ύάς, vadum, Wasser, von ῦω, uveo] ist, wie ὑγοῦν, das Nasse, was ganz aus Wasser oder andern flüssigen Theilen besteht, wirklich oder scheinbar, oder nur nach hyperbolischer Ausdrucksweise, humore constans; dagegen humidum und humectum [von χυμός, Schaum] ist das Feuchte, was von Wassertheilen nur durchdrungen ist, humore mixtum. Senec. N. Q. II, 25. Dicis nubes attritas edere ignem cum sint humidae, imo udae. Demnach ist udus (oppos. sudus und solidus) synonym mit aquanus bei Tertullian; dagegen humidus

(oppos. aridus) synonym mit aquesus, nur dass man bei aquesus das Trockene und Nasse noch gesondert und neben einander, bei humidus aber gemischt und verbunden denkt; demnach pratum aquesum eine Wiese mit Lachen und Teichen, pratum humidum aber eine mit Wasser getränkte Wiese bedeuten müsste.

2. Udus ist von uvidus nur als die contrahirte Form. humeclus von humidus nur als das Participium unterschieden. Pacuv. ap. Varr. Terra exhalabat auroram humidam, 3. Humidus, humens bezieht sich, humectam. wie feucht, auf die innere Beschaffenheit des Körpers; dagegen madidus, madens, wie μυδαλέος und triefend, nur auf das Aeussere und die Oberfläche des Körpers, im Ggs. von siccus. Cic. Phil. XIV, 3. Imbuti sanguine gladii legionum exercituumque nostrorum, vel madefacti potius duobus consulum, tertio Caesaris proelio; denn imbuere als Causativum von imbibere bezieht sich auf eine humectatio, Befeuchtung des Inneren; madefieri aber auf eine redundatio, deren Grund eben so gut darin liegen kann, dass das Innere mit Feuchtigkeit überfüllt ist, als darin, dass sie gar nicht in das Innere eingedrungen ist. (II, 12.)

Ulcus s. vulnus.

♦ Uligo s. lacuna.

Ulna. Lacertus. Brachium. Cubitus. Ulna [ωλένη] ist der ganze Arm, von der Schulter bis zur Hand, der der Elle zum Maass dient; lacertus [άλκή, Schlegel] der Oberarm; brachium [βράγχιον, βραχίων] der Unterarm; cubitus [Hüfte] der Bug zwischen beiden, der Elenbogen. (VI, 383.)

Uls, ultra s. trans.

Ultimus s. extremus.

Ultio s. vindicta.

Ultro s. praeterea und sponte.

Umbrosus s. obscurus.

Una. Simul. Una heisst zusammen, an einerlei Ort, wie  $\delta\mu\sigma\tilde{v}$ ; dagegen simul  $[\delta\mu\alpha\lambda\tilde{\omega}\varsigma]$  zugleich, in einerlei Zeit oder Augenblick, wie  $\tilde{\omega}\mu\alpha$ .

Unctus a. delibatus.
Unda a. aqua.
Unicus a. eminens.
Universus, Unusquisque a. quisque.
Usque a. semper.
Usurpare a. uti.

Uterque. Ambo. Utervis. Uterlibet. 1. Uterque bezeichnet die Beiden, als zwei Einheiten, wie έχάτερος: ambo aber als die zwei Hälften einer Zweiheit, wie ἄμφω. Cic. Finn. II, 7. Hic, qui utramque probat, ambobus debuit uti. Orat. 6, 21. Terent. Ad. I, 2, 50. Curemus aequam uterque partem; tu alterum, ego alterum; nam ambos curare propemodum reposcere illum est quem dedisti. Plin. Pan. 90, 4. Vell. P. II, 66. Die verschiedene Structur ist ersichtlich aus Cic. Mur. 18, 37. Duae res vehementer in praetura desideratae sunt, quae ambae in consulatu Murenae profuerunt .. Horum utrumque ei fortuna ad consulatus petitionem reservavit. Und Orat. III, 26. A quibus utrisque 2. Uterque und ambo ist cosubmittitur aliquid. pulativ und in unus et alter aufzulösen, und enthält die wirkliche Gemeinschaft des Prädicats; dagegen utervis und uterlibet disjunctiv und in unus vel alter, und enthält eine nur mögliche Gemeinschaft des Prädicates. Ter. Andr. prol. 10. Qui utramvis recte morit, ambos noverit. (IV, 349.)

Uti. Usurpare. Frui. Frunisci. Uti und usurpare bezeichnen die blose Handlung des Gebrauches, demnach man etwas zu seinem Besten verwendet; aber uti [von oïw] einen permanenten Gebrauch, usurpare [uszi rapere] nur einen einzelnen Act des Gehrauchs; dagegen frui und das veraltete frunisci [von φρονεῖν] das angenehme Gefühl dieses Gebrauchs, wie geniessen; aber frui ist das primitive, frunisci das inchoative Verbum. Sen. Vit. B. 10. Tu voluptate frueris, ego utor. Flor. II, 6. Hannibal cum victoria posset uti, frui maluit. Cic. Rosc. Am. 45, 131. Commoda, quibus utimur, lucem, qua fruimur, spiritumque, quem ducimus,

a deo nobis dari. Cic. Cat. III, 2, 5. Quorum opera.. assidue utor vergl. mit Finn. II, 35, 118. In ea, quam saepe usurpabas, tranquillitate degere omnem vitam. Cic. Orat. 51, 169. Post inventa conclusio est, qua credo usuros veteres illos fuisse, si jam nota et usurpata res esset. (III, 134.)

Utique s. plane.
Uxor s. foemina.

Uvidus s. udus.

## v.

Vacare. Otiari. Feriari. Cessare. Nihil agere. Vacare [von ἡκα, schwach?] heisst freie Zeit haben im Ggs. der occupatio, welche zur Arbeit zwingt; otiari [von αὐσιος, αὐτως, öde] keine Geschäfte haben, im Ggs. der negotia, die zur Arbeit verpflichten; feriari die Feiertagsruhe geniessen, im Ggs. der alltäglichen Arbeit; cessare [von cedere? oder von καθιζειν?] Feierabend machen und halten, im Ggs. einer vorhergegangenen Thätigkeit; nihil agere nichts thun, im Ggs. der Thätigkeit überhaupt. (VI, 388.)

Vacillare s. labare. Vadere s. ire. Vafer s. astutus. Valde s. perquam. Valens s. salus. Valetudo s. aeger. Vacuus 8. inanis. Vadum 8. solum. Vagari 8. errare. Vale 8. ave. Valere 8. posse.

Validus. Firmus. Robustus. 1. Validus [von δλος, οὐλος, wohl] heisst stark mit offensiver Beziehung, um etwas auszurichten, im Ggs. von imbecillis, Cic. Fam. VII, 1. Plin. H. N. XIV, 21, wie σθεναφός; dagegen firmus und robustus in defensiver, um etwas auszuhalten, und zwar ist das firmum [von φράξαι, φάργνυμι, bergen] stark durch unerschütterliche Position und darum zuverlässig, im Ggs. etwa von labans,

vacillans, und wegen Mangels eines solchen Adjectivs auch von imbecillus, Cic. Fam, IX, 16. Sall. Jug. 10. Quintil. V, 10, 49, wie βέβαιος; das robustum aber [von ἐξορωσθαι]. durch seine compakte Natur und seinen undurchdringlichen Stoff und darum dauerhaft, im Ggs. etwa von tenerum, wie δωμαλέος und λσχυρός. 2. Imbecillitas bezeichnet meist eine geistige, infirmitas aber eine körperliche Schwäche, nach Cic. Finn. V, 45. In infirma actate imbecillaque mente: und beides in geistigem Sinn genommen, bedeutet imbecillitas eine natürliche Schwäche des Kopfes oder Herzens, z. B. Mangel an Talent und Muth; dagegen infirmitas eine moralische Schwäche des Characters, z. B. Wankelmuth und Unzuverlässigkeit; Caes. B. G. VII, 77. Nolite stultitia ac temeritate vestra aut imbecillitate animi omnem Galliam prosternere vergl. mit IV, 5. Caesar infirmitatem Gallorum veritus, quod sunt in consiliis capiendis mobiles et rebus plerumque novis student. Oder Cic. Divin. II, 60 mit Famm. XV, 1. Oder Tac. Ann. IV, 8 mit Hist. I, 9. (IV, 164.)

Vallum 8. agger. Valvae 8. ostium. Vallus s. stipes.

Varius. Diversus. Contrarius. Versicolor. Variegare. 1. Varium [Stamm von alolog] ist in sich selbst verschieden, bunt; dagegen diversum von etwas anderem verschieden, abweichend. Catull. 47, 10. Quos longe simul a domo profectos diverse variae viae reportant, d. h. welche mancherlei Wege in ganz verschiedener Richtung heimführen Tac. Hist. I, 25. Otho postquam vario sermone callidos et audaces cognovit pretio et promissis onerat. Suspenses caeterorum animos diversis artibus (näml. spe et metu) stimulant.

2. Die diversa wollen nichts mit einander gemein haben und gehen nach verschiedenen oder gar entgegengesetzten Richtungen auseinander; dagegen die contraria machen Front gegen einander und stehen sich schnurstracks entgegen. Daher die Steigerung Cic. Divin. II, 26, 55.

Diversa aut etiam contrarias. Vell. Pat. II, 75. Diversa praesentibus et contraria exspectatis sperare. Quintil. V, 10, 26.

3. Varium bedeutet das Bunte, welches verschiedene Farben zugleich zeigt, wie ποικίλον; dagegen versicolor das Schillernde, welches seine Farbe ändert, je nachdem man es gegen das Licht hält, wie alόλον. Propert. III, 13, 32. Aut variam plumas versicoloris avem .. Beide Begriffe umschreibt Plin. XXXVII, 10, wenn er den Stein Mithrax zugleich multicolor und contra solem varie refulgens nennt.

4. Variare heisst generell ein mannichfaltiges, variegare aber speciell ein buntfarbiges Ansehn geben. (III, 269.)

Vas s. sponsor.

Vasta s. solitudo.

Vastare. Populari. Diripere. Agere ferre. Expilare. Spoliare. Peculari. 1. Vastare [von ustus? wüst] heisst verheeren, aus Wuth oder aus Politik des Feindes Eigenthum vernichten, wie neo ver, πορθείν; dagegen populari, diripere und agere ferre plündern aus Eigennutz, und zwar populari im grossen, z. B. die ganze Erndte rauben, die Heerden wegtreiben; diripere im kleinen, in die Häuser eindringen, die Schränke erbrechen; agere ferre auf beide Weise, wie άγειν καὶ φέρειν. 2. Spoliare und populari heisst im offenen Kriegszustand, dagegen expilare und peculari, depeculari im Friedenszustand berauben, und zwar expilare [ψιλόω] durch offene Gewalt, peculari [Deminut. von πέκω] durch Unterschleif und heimliche Entwendung von Staatseigenthum. Cic. Parad. VI, 1. Si secies spolias, aerarium expilas. (IV, 339.)

Vates s. canere. Vaticinari s. divinare und hariolari, Vecors s. amens. Vegetus s. vigens. Vehemens s. acer.

Velle. Optare. Expetere. Cupere. Avere. Gestire. 1. Velle, optare und expetere sind Acte der

ruhigen Vernanft und der Selbstbestimmung; dagegen cupere; avere und gestire Acte des aufgeregten Gefühles und der Leidenschaft. Senec. Ep. 116. Cum tibi cupere interdixero, velle permittam. Velle [ ¿λεῖν, Willen] heisst wollen und für die Verwirklichung des Wunsches mitwirken, wie θέλων und βούλεσθαι; optare [von ποθεῖν, bitten] wünschen und die Verwirklichung des Wunsches anderen oder dem Schicksal anheimstellen. wie ποθείν; expetere verlangen und andere um die Verwirklichung ansprechen, wie ogereo au. Sen. Ep. 95. Saepe aliud volumus, aliud optamus. Cic. Off. I, 20. Nihil nisi quod honestum sit homines aut admirari aut optare aut expetere oportel. 3. Cupere [hoffen? χάπτειν] bezeichnet ein heftiges, leidenschaftliches, gestire [yn3eiv] ein lebhastes, sich durch Gebärden kundgebendes, avere [von χαίνειν, χάος] ein ungeduldiges, hastiges Begehren. Cupidus heisst begierig nach etwas, ἐπιθυμῶν: gestiens sich auf etwas freuend, χρήζων? avidus gierig auf etwas. Cic. Sen. 8. Graecas literas sic avide arripui, quasi diuturnam sitim explere cu piens vergl. mit Att. II. 18. Intellexi quam suspenso animo et sollicito scire averes, quid esset novi. Und IV, 11. Perge reliqua; gestio scire isla omnia. (V, 57.)

Vellus B. tergus. Velox B. citus.

Vendere. Venundare. Mancipare. Vendere und venundare bezeichnen den Verkauf als einen mercantilischen Act; aber bei vendere [ἀναδοῦναι] ist, wie bei verkaufen, das Weggeben der Hauptbegriff, das Kaufgeld aber Nebensache, oppos. emere, wie ἀποδόσθαι; bei venundare ist, wie bei verhandeln, das vorangehende Feilhaben oder Feilbieten hervorgehoben, wie in πιπράσκειν, πωλεῖν, ἀπεμπολᾶν; — dagegen mancipare als einen juristischen Act, in dessen Folge man eine Sache veräussert und sie mit allen seinen bisherigen Ansprüchen in rechtlicher Form einem andern als Eigenthum extradirt. (IV, 118.)

Venditatio s. jactatio. Venerari s. vereri.

Venenum s. toxicum. Veniam dare s. ignoscere. Ventus. Procella. Tempestas. Vortex. Turbo. Ventus [ἀείς oder. ἄντη Hes.] ist der Wind als Gattungsbegriff; procella und tempestas bezeichnen einen heftigen Wind, und zwar procella [κέλαδος] einen blosen Sturmwind oder heftigen Windstoss, tempestas einen vollen Sturm oder Sturmwetter, meist begleitet von Blitz und Donner, Regen oder Hagel; dagegen vortex und turbe einen Wirbelwind, und zwar vortex [vertere] einen schwächeren, der nur den Staub aufwirbelt, turbe [στρέφω, στροφάλιγξ] einen gewaltigen, der Verwüstungen anrichtet. (V, 287.)

Venundare s. vendere. Venustus s. formosus. Vepres s. dumi.

Verberare. Icere. Ferire. Caedere. Pulsare. Mulcare. Pavire. Cudere. Verberare, ferire 1. und icere heisst im allgemeinen treffen, durch Wurf oder Schlag oder Stoss; aber der verberans [von werfen] prallt mit seinem Schlage ab; der iciens und feriens dringt ein und verwundet oder zerschmettert, und zwar der iciens [Nebenform von jaciens] hauptsächlich durch Werfen. z. B. fulmine ictus; der feriens [baren, Stamm von birsen] durch Stossen, z. B. murum ariele; - dagegen caedere, pulsare und mulcare specieller schlagen, meist mit einem Schlagwerkzeug, und zwar caedere mit einem einschneidenden und verwundenden Werkzeug. Beil. Schwert, Geissel, Ruthen, Riemen, wie hauen; pulsare und mulcare mit einem harten Werkzeug, Stock oder Faust. Pulsare hat, wie schlagen, ein beliebiges Object, Mensch, Thur, Erdboden; mulcare aber, wie prügeln, nur ein Schmerz empfindendes, besonders Menschen. 2. Verberare im engern Sinn bezeichnet eine ruhige Züchtigung durch Stockschläge, welche meist als förmliche Strafe von der competenten Autorität zugemessen wird; dagegen pulsare und mulcare eine Misshandlung durch Schläge oder Stösse, welche als blose Rache von unbefugten Personen ausgeübt wird, und zwar pulsare [filsen, von pellere] eine geringere Missbandlung, mit Hand oder Stock, welche hauptsächlich die Ehre und Menschenwürde des Misshandelten verletzt; mulcare [μαλάξαι, malaxare] eine rohere, mit Fäusten oder Knütteln, welche vorzugsweise physische Schmerzen beabsichtigt, wie durch prügeln.

3. Pavire [παlαν] heisst schlagen, um eine weiche Masse fest zu stampfen; cudere, um eine feste Masse breit zu drücken. Fulgere, battuere und cajare sind veraltete oder gemeine Ausdrücke für das Schlagen. (V, 67.)

Verbosus s. garrire.

Verbum. Vocabulum. Vox. Dictum. Dicterium. 1. Verbum [ἄραβος] ist das Wort als Theil der Rede; dagegen vocabulum als Theil der Sprache. Die verbu sind Worte, die vocabula sind Wörter.

- 2. Verba heissen die Wörter mit Hinsicht auf ihre Bedeutung; voces mit Hinsicht auf ihre Form und ihren Klang.
  3. Als grammatischer Terminus begreift vos die sämtlichen acht Redetheile in sich, vocabulum alle eigentlichen Wörter, also mit Ausschluss der Interjectionen oder Naturlaute, nomen nur die Nennwörter, Adjectiva, Substantiva und Pronomina, und verbum nur die Zeitwörter.
- 4. Verbum in collectivem Sinn bezeichnet einen allgemeinen Gedanken, wie Spruch; dagegen vox, dictum und
  dicterium eine individuelle Aeusserung, und zwar vox
  [ŋxŋ] eine Aeusserung des Gefühls oder der Leidenschaft,
  wie ein Ausruf; dictum eine Aeusserung des Witzes und
  Verstanden, wie ein Witzwort. Tac. Hist. III, 39.
  Audita est saevissima Vitellii vox, qua se pavisse oculos spectata inimici morte jactavit vergl. mit Ann. VI, 20.
  Scitum Passieni dictum percrebuit, neque meliorem unquam servum neque deteriorem dominum fuisse.
- 5. Dictum ist der allgemeine und populäre Ausdruck für jeden pikanten Ausspruch; dicterium aber ein Kunstaus druck der späteren Zeit für ein besondere pikantes dictum, welches nicht blos die Frucht des natürlichen Witzes, sondern auch der feinen Bildung durch Literatur und Gesellschaft von gutem Ton ist. (IV, 29.)

Vereri. Timere. Metuere. Spes. Fiducia. Timor. Timiditas. Ignavia. Formido, Horror. Vereri [ opur f ] hat, wie aldeio Jau, seinen Grund in der imponirenden Ehrwürdigkeit; metwere und timere aber, wie δείσαι und φοβείσθαι, in der drohenden Gefährlichkeit eines Gegenstandes. Der timens und metwens fürchtet die Gefahr, der verens die Schande und Beschämung. Cic. Phil. XII, 12. Quid? veteranes son veremur? nam timeri ne ipsi quidem volunt. Sen. 11, 37. Metuebant eum servi, verebantur liberi, carum omnes habebant. Liv. XXXIX, 37. Veremur quidem vos Romani et si ita vultis etiam timemus. Afran. ap. Gell. XV, 13. Ubi malunt metui, quam vereri se ab suis. Senec. Ir. III, 32. Quibusdam time amus irasci, quibusdam vereamur. 2. Metus [ uarar ] ist die Furcht sunächst nur als die Erwartung eines bevorstehenden Uebels, und als der Gedanke an dasselbe, die Besorgmiss aus Vorsicht und Klugheit, wie δέος, synonym mit cautio; dagegen timor [von τρέμω] die Furcht aus Feigheit und Schwäche. Oder: Melus ist ein intellectueller Begriff, die Furcht als Gedanke, oppos. spes, z. B. Cic. Verr. II, 54. Off. II, 6. Liv. XXX, 9. Suet. Ang. 25. Tac. H. I. 18. Ann. II. 12. 38. Sen. Ep. 5. Suet. Aug. 5. Cels. H, 6. Curt. VIII, 6; dagegen timor ein moralischer Begriff, die Furcht als Gefühl, oppos. fiducia, animus. Cic. Divin. II, 31. Att. V, 20. Rull. I, 8. Sallust. Jug. II, 3. Tac. Hist. II, 80. Plan. Ep. V, 17.

- 3. Ebenso ist also spes die Hoffnung und fiducia das Vertrauen verschieden. Sen. Ep. 16. Jam de te spem habeo, nondum fiduciam. Tac. Agr. 2. Nac spem medo ac votum securitas publica, sed ipsius voti fiduciam ac robur assumpserit. Suet. Cl. 10. Aliquanto minore spe quam fiducia. Liv. X, 25. Curt. IX, 4, 25.
- 4. Timor bezeichnet die Furcht als temporären Zustand, timiditas die Furchtsamkeit als habituelle Eigenschaft, welche sich zu der ignavia wie der bestimmtere Ausdruck zu dem allgemeineren verhält. Lactant III, 17. Epicurus... ig navum prohibet accedere ad rem publicam,

pigrum exercere, timidum militare. Die ignavia int die Untüchtigkeit zu jeder edeln Handlung und vorzugsweise zu tapferen Thaten; die timiditas ist unter Verhältnissen zu entschuldigen, die ignavia aber ist absolut verwerflich. 5. Metus and timer haben ihren Grund in der Reflexion, durch welche man sich des Gegenstandes und Grundes der Besorgniss deutlich bewusst ist, wie die Furcht; horror und formido dagegen in einem unmittelbaren Gefühl, welches den Verstand durch die unheimliche Vorstellung einer schauerlichen Nähe übermannt, und sich von dem Grund seiner Furcht keine Rechenschaft zu geben vermag, wie das Grausen; aber formido [fremere] drückt diesen Zustand unmittelbar als Seelenzustand aus, wie δδρωδία; dagegen horror [χερσός] nur die körperliche Aeusserung dieses Zustandes, insofern sich das Grausen durch Sträuben der Haare, Stierheit des Blicks etc. kund giebt, wie polon. Tac. H. IV, 45. Metus per omnes ac praecipua Germanici militis formido. (II, 190.)

Vereri. Revereri. Venerari. Colere. Observare. Adorare. Admirari. Suspicere. 1. Vereri und revereri heisst Ehrfurcht hegen; dagegen venerari Ehrfurcht bezeigen. Tac. Ann. XIV, 13. venerationem sui vergl. mit matris reverentia. 2. Vereri [ opar ? ] bedeutet die Hochachtung bis zur Furcht und Scheu; dagegen revereri die Furcht und Scheu aus Hochachtang. In vereri ist die Furcht, in revereri die Hochachtung der Hauptbegriff; daher bedeutet verecundia die Scheu. sich vor einer geachteten Person eine Blöse zu geben; dagegen reverentsa das stille Gefühl, dass jemand einer nolchen Scheu werth sei. 3. Venerari [ avteo 9 au ? ] wird (wenigstens bei Cicero) nur von göttlichen und gottähnlichen Ehrenbezeigungen gebraucht; observare nur von solchen gegen Menschen, colere von beiden Arten. Cic. Rep. I, 12. Ut .. Africanum ut deum coleret Laelius, domi vicissim Laelium observaret in parentis loco Scipio. Und N. D. I, 42. II, 28. Der venerans

will nur seine schuldige Ehrfurcht ausdrücken und durch solche Selbstdemüthigung den Zorn der Gottheit von sich abwenden; der colene [Stamm von κόλαξ und huldigen] will durch Gefälligkeiten, Dienste und Rücksichten aller Art jemandes Neigung und deren Früchte wie von einem cultivirten Acker gewinnen. Die veneratio zeigt sich mehr im Gebete, der cultus mehr im Opfer; die veneratio ist mehr ein einzelner, vorübergehen der Act, cultus mehr eine permanente Aeusserung des Respectes. Tac. Vespasianus .. Titum filium ad venerationem cultumque (ejus) miserat, d. h. Titus sollte dem neuen Kaiser seine Huldigung darbringen und dann auch in meiner Umgebung bleiben. 4. Observare von λούεσθαι] ist ein mehr negativer Begriff und bezeichnet die Rücksichtsnahme im Gegensatz der Vernachlässigung; doch ist darum nicht das eine Wort stärker, das andere schwächer. Colere involvirt mehr handgreifliche Thätigkeit, operam; dagegen observare mehr zarte Aufmerksamkeit, pietatem, von denen bald die eine, bald die andere höher 5. Adorare ist der allgemeinste angeschlagen wird. Ausdruck für je de Art des Gottesdienstes; dagegen die veneratio besteht mehr in Geberden, die precatio in Sprüchen. 6. Reveremur validas auctoritates; admiramur raras virtutes; suspicimus excellentia dignitate. Doch denke ich mir zugleich den reverens im Zustand einer stillschweigenden Scheu; den admi-.rans mit dem Ausdruck lauter oder wenigstens sichtbarer Begeisterung; den suspiciens unter dem Bild des Anstannenden, mit dem demüthigen Gefühl des eigenen Minderwerthes. Reverers bezieht sich besonders auf moralische, admirari auf intellectuelle und moralische, suspicere auf jegliche, auch zufällige ! Vorzüge. (II, 185.)

Verres s. sus. Versicolor s. varius.
Versulus s. aslulus.

Vertere. Torquere. Convertere. Invertere. Pervertere. 1. Vertere heisst wenden oder kehren,

d. i. etwas bewegen, um ihm eine andere Stellung oder Lage zu geben, wie τρέπειν; torquere [von ΤΡΕΚΩ, ἀτρεκής] aber drehen, d. i. um einen festen Punkt bewegen, wie στρέφειν.

2. Convertere heisst entweder mit Bezug auf die Handelnden: in zgesammt wenden, z. B. Ut paene terga convertant; oder mit Bezug auf die Handlung: vollständig wenden; dagegen invertere nur halb umwenden, zo dass es in die umgekehrte Lage kömmt und die Kehrseite zeigt; endlich pervertere, so dass es in eine verkehrte Lage kömmt, unbrauchbar wird oder zu Grunde geht. (V, 289.)

## Verutum 8. missile.

## Vesanus 8. amens.

Vestis. Vestitus. Vestimentum. Amictus. Amiculum. Cultus. Habitus. 1. Vestis [von vas, goth. wastjan ] ist der allgemeinste Begriff und bedeutet bald die ganze Kleidung, vestitus, bald nur das einzelne Kleidungsstück, vestimentum. Vestem mutare bedeutet Trauer anlegen, vestimenta mutare aber, sich 2. Vestis und vestimentum bezeichnet die Kleidung, welche den Körper bedeckt, der Nothdurft oder des Anstands wegen; amicius und amiculum [von . ambi und jacere] aber die, welche als Ueberwurf die Unterkleidung bedeckt, der Wärme oder des Schmuckes wegen, und zwar amicius die ganze Oberkleidung, amiculum ein einzelnes Stück, einen Ueberwurf. Tac. G. 17. Feminae saepius lineis amictibus velantur, partemque vestitus superioris in manicas non extendunt. Curt. V, 1, 38. Sil. It. VII, 447. 3. Cultus und habitus sind weitere Begriffe als vestis, und zwar cultus [occulere, hüllen] alles, was noch zur Kleidung gehört, Gürtel, Hut, Schmuck, Waffen etc.; habitus alles, was zum Aeussern überhaupt gehört, Reinlichkeit, Haartracht, körperliche Haltung etc. Suet. Caes. 44. Dicam ea, quae ad formam et habitum et cultum et mores pertineant. Cal. 52. Vestitu calceatuque caeteroque habitu. (V, 209.)

Vetare. Interdicere. Vetare heisst verbieten, kraft des Gesetzes, im Ggs. von jubere; dagegen interdicere untersagen, kraft der Amtsgewalt, im Ggs. von addicere, permittere.

Veternus s. antiquus. Vetula s. anus.

Senex. Grandaevus. Longaevus. Senecta. Senectus. Senium. 1. Vetus komo [ 2705] bedeutet einen alten Mann vom fünfzigsten Lebensjahre an, im Gegensatz von juvenis, dem jungen Mann, wie γέρων; dagegen senex [ἄναξ? oder ενους έχων?] einen Greis vom sechzigsten Jahre an, mit dem Nebenbegriff der Ehrwürdigkeit, wie πρεσβύτης; endlich grandaevus und longaevus einen hochbetagten Greis, der die gewöhnliche Lebensdauer bereits überschritten hat, also etwa vom 2. Senecta bezeichnet das achtzigsten Jahre an. Greisenalter in different, blos als Lebensstufe; senectus aber das ehrwürdige und erfahrene Alter, welches Ehrfurcht und Schonung gebietet; senium das schwächliche und drückende Alter, welches als eine Krankheit anzusehn ist. (IV, 89.)

Vetus, Vetustus s. antiquus und puer.
Via s. iter. Vibrare s. librare.

Vicinus. Finitimus. Confinis. Vicini [olxifoi] sind Nachbaren ia Bezug auf Haus und Hof; dagegen finitimi und confines in Bezug auf die Landesgränzen, und zwar finitimi im einseitigen Verhältniss, als die Nachbarn des andern (wie Brüder), welche an dessen Gränzen wohnen, als blos geographischer Begriff; confines im Wechselverhältniss als gegenseitige Nachbarn (wie Gebrüder), welche gemeinschaftliche Gränze haben, mit dem ethischen Nebenbegriff einer mit der Nachbarschaft verbundenen Freundschaft. Die finitimi sind finibus diremti; dagegen die confines sind confinio conjuncti. (V, 181.)

Vicissim. Invicem. Mutuo. Vicissim [von ελκάζω] bezeichnet, wie andererseits und umgekehrt,

ein successives, invices und sutue aber, wie gegenseitig und wechselsweise, ein gleichzeitiges Than und Leiden von zwei Personen oder Sachen, und zwar invices mit Bezug mehr auf gegenseitige Handlungen, sutue aber auf gegenseitige Zustände. (VI, 402.)

Victus s. vila.

Videre. Cernere. Spectare. Intueri. Conspicere. Adspicere. Adspectus. Conspectus. Obtutus. 1. Videre und cernere bezeichnen das Sehen als Erkennen mittelst des Sehorganes; aber videre [ losiv, wissen] als Erkenntniss überhaupt, im Ggs. des gehinderten Anblicks, wie ogar; cersere [xpirar] speciell als deutliche Erkenntniss, im Gegensatz des verschwimmenden oder trüben Anblicks; dagegen spectare, intueri, tueri und contueri das Schauen als Verweilen des Auges bei einem Anblick; aber spectare [von spähen] heisst, einen Gegenstand ruhig ins Auge fassen, der für den Verstand Interesse hat, und bei ihm wie bei einem Schauspiel verweilen, wie zuschauen, θεᾶσθαι; dagegen intueri [tueri, Stamm von στοχάζομαι], seinen Blick auf etwas fixiren, was die Phantasie oder das Gemüth aufregt, wie betrachten, θεωρείν. Cic. Famm. VII, 1. Neque nos qui haec spectavimus, quidquam novi vi-2. Intueri bedeutet blos: aufmerksam betrachten; aber contueri: starr, scharf und mit grossen Augen betrachten. 3. Conspicere heisst erblicken, d. h. eines Gegenstandes von selbst und meist unerwartet ansichtig werden; dagegen adspicere anblicken, d. h. das Auge auf einen Gegenstand werfen, man mag sich der Empfindung bewusst werden oder nicht.

4. Adspectus hat active Bedeutung, wie der Anblick; conspectus aber passive, wie das Erblicktwerden, d. h. die Erscheinung, auch oft der Gesichtskreis, und obtutus neutrale, wie der Blick. Suet. Tib. 43. Ut adspectu deficientes libidines excitaret vergl. mit Cal. 9. Tumultuantes conspectu suo flexit und mit Cic. Orat. III, 5. Qui vultum eius cum et dicen-

dum esset, obtutumque oculorum in cogitando pre nosset. (IV, 305.)

Viere s. ligare.

Vigens. Vegetus. Vividus. Vivus. Animans 1. Vigens [ àişai ] bedeutet eine ( Vitalis. Vivax. körperlich und geistig frischen und vollkräftigen 4 vegetus einen in geistiger Hinsicht aufgeweckten und lebhaften, vividus [von  $\eta \dot{v}_{\zeta}$ ? oder von vis?] einen in 1 moralischer Hinsicht lebenskräftigen und energischen Menschen. Liv. VI, 22. Exactae jam aetatis Camilla ; erat .. sed vegetum ingenium in vivido pectore ( vigebat, virebatque integris sensibus.

2. Vivus [goth. quiws] heisst lebend, im Ggs. vol 1 todt; animans aber lebendig, im Ggs. von leblos.

1

Vitalis [weidlich] heisst, wer ein langes i vivax, wer ein zähes Leben hat. (IV, 445.)

Vigil. Insomnis. Exsomnis. Vigil bezeichnet den Zustand des Wachens positiv und involvirt Bewusstsein und Willen und Anwendung der Lebenskraft, wie wach, ἄγουπνος; dagegen insomnis und exsomnis nur negativ, wie schlaflos, ἄϋπνος; aber der insomnis kann nicht schlafen, der exsomnis will nicht schlafen. Ann. I, 65. Cum oberrarent tentoriis insomnes magis quam pervigiles. Vell. P. II, 88. Maecenas ubi rem vigiliam exigeret, sane exsomnis. Hor. Od. III, 7, 6. Frigidas noctes non sine multis insomnis lacrimis agit vergl. mit 25, 7. Non secus in jugis exsomnis stupet Evias, oder Virg. Aen. IX, 167 mit VI, 556. (IV, 444.)

Villa. Fundus. Praedium. 'Ager. Rus. Arvum. 1. Villa [Deminut. von έδος] bezeichnet ein Landhaus, gewöhnlich mit einem Grundstück; fundus ein Grundstück, gewöhnlich mit einem Landhaus; praedium bald das Landhaus, bald das Grundstück, wie Landgut. Zugleich ist villa ein tectonischer, fundus ein öconomischer, praedium ein juridischer Ausdruck. Cato R. R. 3. Ita aedifices, ne villa fundum quaerat, neve

- fundus villam.

  2. Villa, fundus und praedium

  3. setzen einen Besitzer voraus, wie portio; dagegen ager,

  2. arvum, rus und campus sind ohne Beziehung auf
  einen Besitzer gedacht, wie pars.
  - 3. Ager und campus bedeuten das Feld, gleichviel, ob es angebaut ist oder nicht; aber ager [αγρός, Acker] das freie Feld, im Gegensatz von dem durch Bauten oder Baumpflanzungen eingenommenen Boden, also von urbs, oppidum, vicus, hortus, silva, wie άγρός; dagegen campus [xηπος] die Niederungen und Ebenen, wie nedlor, also im Gegensatz der Höhen, mons und collis: Cic. Div. I, 42. N. D. II, 60. Colum. I, 2. Herenn. IV, 18, 25. Curt. VIII, 1, 4. 4. Rus und arviss bedeuten den Acker, das Getreidefeld; aber rus [ἄροτος] im Ggs. des Dorfes oder der Stadt, wie apovoa; arvum im Ggs. der Weideplätze und Baumpflanzungen, also von pabulum, pascuum, pratum, olivetum, Sall. Jug. 95. Cic. N. D. I, 45. Plant. Truc. I, 2, 47. Hor. Ep. I, 16, 2, wie ἄροτος. Cic. Fr. ap. Quintil. IV, 2. Fundum habet in agro Tiburino Tullius paternum. Orat. III, 33. De fundo emendo, de agro colendo. Tac. G. Arva per annos mutant, et superest ager. (III, 5.)

Vincere. Superare. Opprimere. 1. Vincere [εἴκειν? oder ἀγκὰς, ἀναγκάζειν?] heisst, den Gegner von seinem Platz verdrängen, wie besiegen, νικᾶν; superare aber, einen Platz über seinem Gegner erringen, wie überwinden, ὑπερβάλλεσθαι. Der vincens hat es mehr mit Lebendigem, mit Feinden, der superans aber mit Leblosem, mit Schwierigkeiten zu thun. Tac. Ann. I, 25. Invictos et nullis casibus supera biles Romanos.

- 2. Evincere bezeichnet noch besonders die Anstrengung und die Dauer des Kampfes; devincere seinen Erfolg und die Vollständigkeit des Sieges.
- 3. Vincere heisst durch Kampf, opprimere ohne Kampf, durch die blose Erscheinung, durch Ueberraschung oder durch entschiedene Uebermacht siegen. Cic. Mil. 11. Vi victa vis vel potius oppressa virtute audacia est

und ähnlich Muren. 15. Mithridatem L. Murena repressum magna ex parte, non oppressum reliquit. (IV, 278.)

Vincire s. ligare.

Vincula. Catenae. Compedes. Pedicae. Manicae. Vincula [ἀγκάλη, von nectere] sind Bande jeglicher Art, als Gattungsbegriff von catenae etc., wie δεσμοί; catenae sind Ketten, sowohl zum Fesseln als zu anderem Gebrauch, wie ἀλύσεις; compedes [von πέδη] Fesseln überhaupt für Hand oder Fuss; pedicae zum Fesseln der Füsse, Fusseisen; manicae zum Fesseln der Hände, Handeisen. Tac. Ann. VI, 14. Celsus in vinclis laxatam catenam et circumdatam in diversum tendens suam ipse cervicem perfregit. (IV, 284.)

Vindicta. Ultio. Talio. Poena. Mulcta. Castigatio. Puniri. 1. Vindicta [ἀναδέκτης] ist ein Act der Gerechtigkeit, wie die Ahndung; ultio [ἀλαλκεῖν, ἀλέξειν] ein Act des Zornes, wie die Rache; talio [τλῆναι] ein Act der Wiedervergeltung.

2. Die ultio, vindicatio und talio geschieht aus eigener Machtvollkommenheit; die punitio, multatio und castigatio in Folge eines äusseren Berufes, und zwar erscheint poena [ποινή, πεῖνα, πένομαι] als Strafe, welche das verletzte und beleidigte Gesetz erheischt durch irgend ein Leiden; multa [μαλάξαι] als Busse, welche die Gerechtigkeit und Billigkeit als Ersatz für zugefügten Schaden fordert, besonders durch Geldstrafe; castigatio als Züchtigung, welche der individuellen Besserung dienen sell, besonders durch Verweise. Die poena soll dem allgemeinen, die multa dem Gegenpart, die castigatio dem Strafbaren selbst frommen. (V, 249.) 3. Poenire heisst bestrafen, nach Gerechtigkeitsprinzipien; puniri dagegen, bei Cicero, Selbstrache üben.

Vinolentus s. ebrietas.

Vinum. Temetum. Vinum [olvos, Wein] ist der allgemeine und übliche, temetum [von taminia] der veraltete und poetische Name des Weines.

Violare s. laedere. Vir s. komo und puer. Virga, virgultum s. rami.

Virgo. Puella. Virago. Virgo ist ein unverheirathetes Frauenzimmer, gleichviel ob jung oder alt, im Ggs. von mulier, wie παρθένος; puella dagegen ein junges Frauenzimmer, gleichviel ob verheirathet oder nicht, z. B. Nero's zwanzigjährige Gemahlin Octavia bei Tac. Ann. XIV, 64, wie κόρη; virago eine männlich kräftige, heldenmässige Jungfrau, z. B. die Amazones ἀντιάνειραι.

Virtus. Innocentia: Honestas. Virtus [ἀρτυτή] heisst die Tugend, insofern sie sich in Tüchtigkeit
und verdienstvollen Handlungen, innocentia, sofern sie
sich in tadellosem, besonders uneigennützigem Betragen,
honestas [Gunst, χνοαστός], sofern sie sich in tugendhafter und edler Gesinnung zeigt. (VI, 406.)

Virtus s. ferocia. Vis s. potentia. Viscera s. caro.

Vita. Salus. Victus. 1 Vita [οἶτος] bedeutet das dauernde Leben, im Ggs. von mors; dagegen salus [von δλος?] das gerettete Leben, im Ggs. von interitus, exitium.

2. Vita bezeichnet das öffentliche, victus das Privatleben eines Mannes. Nep. Alc. 1. Splendidus non minus in vita quam in victu. (IV, 448.)

Vitalis s. vigens.

Vitium. Menda. Mendum. Labes. Macula. Vitium [von  $\alpha \dot{\nu} \dot{\alpha} \tau \eta$ ,  $\ddot{\alpha} \tau \eta$ ] bezeichnet je den Fehler; menda [ $\mu \dot{\alpha} \dot{\tau} \eta$ ] einen natürlichen, besonders am Körper, ein Gebrechen, wie  $\beta \lambda \dot{\alpha} \beta \eta$ ; mendum einen begangenen, besonders in Schriften, einen Schnitzer, wie  $\dot{\alpha} \mu \dot{\alpha} \rho \tau \eta \mu \alpha$ ; labes [ $\lambda \dot{\omega} \beta \eta$ ] einen entehrenden, einen Schandfleck, wie  $\lambda \dot{\nu} \mu \eta$ ; macula [Deminut. von

Schmach,  $\mu \tilde{\omega} x o \zeta$ ] einen entstellenden, einen Fleck, wie  $x \eta \lambda i \zeta$ . (V, 319.)

Vituperare s. reprehendere.
Vivax, Vividus s. vivens.
Virus s. toxicum.
Vivus s. vigens.

Vix. Aegre. Vix  $\left[\frac{\pi}{\eta} \times a\right]$  heisst kaum und bezieht sich, wie  $\sigma \chi o \lambda \tilde{\eta}$ , lediglich auf die Sache, welche beinahe nicht Statt fände, im Ggs. von omnino non, Cic. Att. III, 23; dagegen aegre heisst mit Müh und Noth, wie  $\mu \delta \lambda \iota \varsigma$  und  $\mu \delta \gamma \iota \varsigma$  und bezieht sich auf das handelnde Subject, welches um das volle Gelingen oder Misslingen bekümmert ist, im Ggs. von facile; Cic. Sen. 20. (III, 94.)

Vocabulum s. verbum. Vocare s. nominare. Vociferari s. clangere.

Volucres. Aves. Alites. Volucres [von ελίξαι] heisst alles, was fliegt, mit Einschluss der geflügelten Insecten, wie πτηνός; dagegen aves und alites nur die Vögel, und zwar avis [ἀετός] als allgemeiner naturhistorischer Ausdruck jeder Vogel, wie ὄρνις; ales [von ala] aber, als ein gewählter Ausdruck, nur ein grösserer Vogel, wie οἰωνός, besonders der Adler, und als Terminus technicus alites in der Auguralsprache Vögel, deren Flug beobachtet und gedeutet wurde, im Ggs. von oscines, deren Gesang und Geschrei gedeutet wurde. Ovid. Art. Am. III, 410. Jovis in multas devolat ales aves. Hor. Od. IV, 2, 2. 4. Virg. A. XII, 247. Cic. N. D. II, 64. (V, 207.)

Voluntate s. sponte.

Voluptas s. cupido.

Vorago. Vortex. Gurges. Vorago [ὄρηχος] und das poetische Fremdwort barathrum ist ein Wasserschlund, welcher auch in einem Sumpf, Teich, See Platz hat; dagegen vortex und gurges setzen ein bewegtes Wasser voraus, und zwar bewegt sich vortex in horizontaler Richtung, sofern sein Wasser sich blos im Kreise dreht, und das, was darin schwimmt, am Weiterfliessen

hindert, wie der Wirbel; gurges [von γοργός? oder γύργαθος?] in perpendicularer Richtung, sofern er das, was in seinen Bereich kömmt, mit sich in die Tiefe hinabzieht, wie der Strudel. Liv. XXVIII, 30. Navis retro vortice intorta vergl. mit XXII, 6. Deficientibus animis hauriebantur gurgitibus. (V, 155.)

Vox s. verbum.

- Vulnus. Plaga. Ulcus. Cicatrix. Saucius.

  1. Vulnus und plaga bezeichnen eine Verletzung von aussen, und zwar vulnus [von lanius?] mittelst einer Waffe oder sonst eines achneidenden Instrumentes, eine Wunde; plaga mittelst jedweden Werkzeuges, geführt um damit zu schaden, einen Hieb; dagegen ulcus [ἄλοξ, ἀλξ] jede offene oder wunde Stelle am Körper, aufgebrochene Schwären etc., und cicatrix die Narbe, die an die Stelle der geheilten Wunde tritt. Suet. Vit. 10. Verbera et plagas, saepe vulnera, nonnunquam necem repraesentantes adversantibus. Plin. H. N. XVI, 12. Cels. VIII, 4.
- 2. Vulneratus heisst verwundet überhaupt, saucius aber [Seuche, siech] durch Verwundung kampfunfähig, und ist der eigentliche Ausdruck für den Blessirten in der Schlacht. Cic. Verr. I, 27. Servi nonnulli vulnerantur; ipse Rubrius sauciatur. (IV, 255.)

Vullus s. facies.

100

Leipzig, Druck von Wilh. Vogel, Sohn.

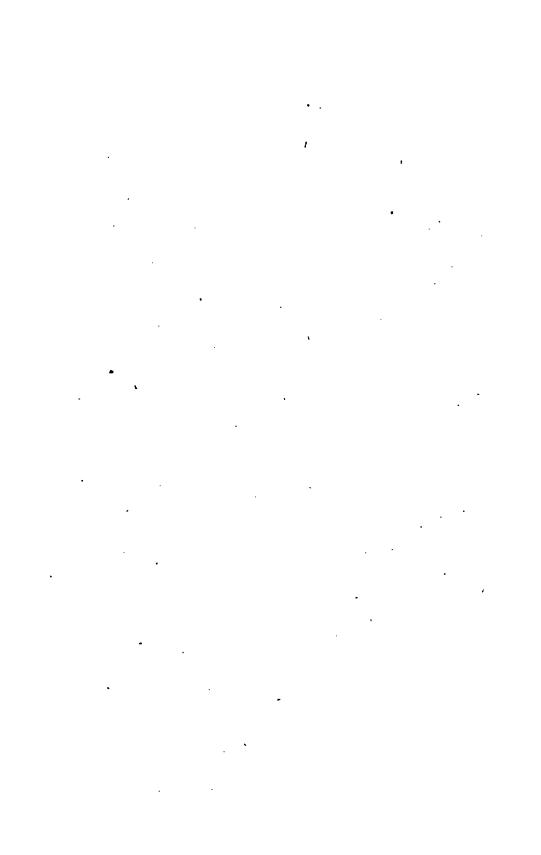

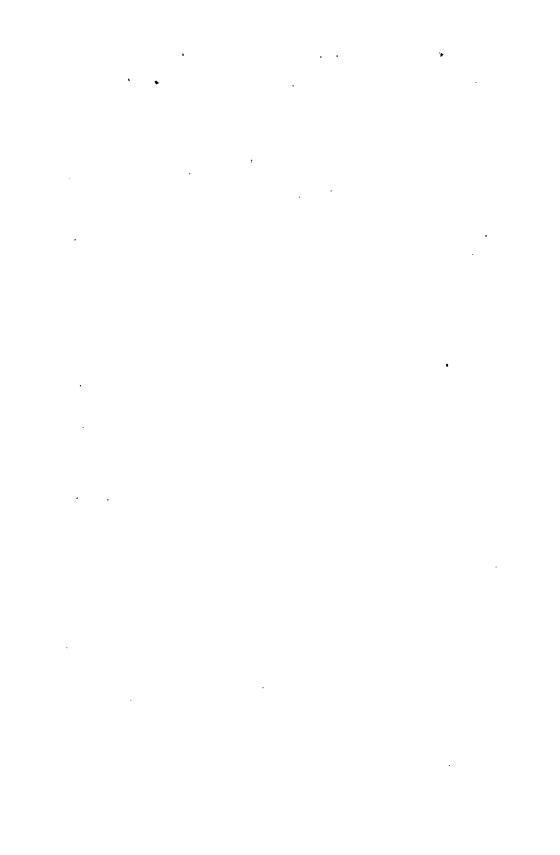



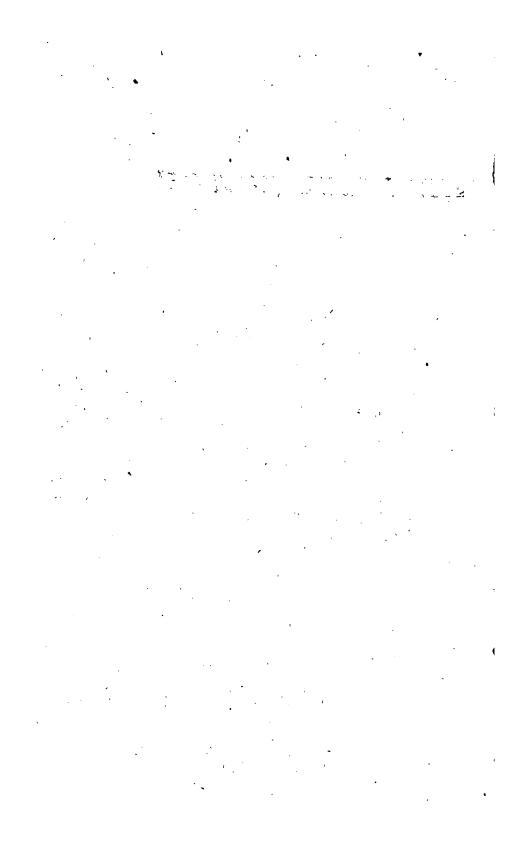